

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY

PRESENTED BY

THE ROBERT MARKON FOUNDATION

27 A 250



# PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

# DIE KUNST DES ISLAM

VON

## HEINRICH GLÜCK

UND

## ERNST DIEZ



ZWEITE AUFLAGE · 6.-8. TAUSEND

IM PROPYLÄEN-VERLAGZU BERLIN

N6230 . 35

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

| EINLEITUNG; VORAUSSETZUNGEN UND ANFÄNGE. Von                  |
|---------------------------------------------------------------|
| Heinrich Glück 7                                              |
| DIE BAUKUNST DER ARABISCHEN UND TÜRKISCHEN LÄN-               |
| DER. Von Heinrich Glück 19                                    |
| ı. Die Frühzeit 21                                            |
| 2. Ägypten und Syrien 27                                      |
| 3. Maghrib und Spanien 37                                     |
| 4. Kleinasien, Armenien und Türkei 41                         |
| DIE BAUKUNST DER PERSISCHEN LÄNDER UND INDIENS                |
| Von Ernst Diez                                                |
| 1. Persien, Westturkestan und Afghanistan 53                  |
| 2. Indien                                                     |
| DAS ISLAMISCHE KUNSTGEWERBE. Von Ernst Diez 69                |
| BUCHKUNST UND MINIATURMALEREI. Von Heinrich Glück 91          |
| Grundrisse und Karten                                         |
| ABBILDUNGEN                                                   |
| ı. Die vorislamischen Voraussetzungen                         |
| 2. Die Baukunst der islamischen Frühzeit 137                  |
| 3. Die Baukunst der Tuluniden, Fatimiden und Eijubiden in     |
| Ägypten und Syrien                                            |
| 4. Die Baukunst der Mamluken in Ägypten und Syrien 169        |
| 5. Die Baukunst in Maghrib und Spanien 195                    |
| 6. Die Baukunst der Seldschuken und anderer mitteltürkischer  |
| Dynastien in Kleinasien und Armenien                          |
| 7. Die Baukunst der Osmanen in Kleinasien und in der euro-    |
| päischen Türkei                                               |
| 8. Die Baukunst in Persien, Westturkestan und Afghanistan 281 |
| 9. Die Baukunst in Indien                                     |
| 11. Buchkunst und Miniaturmalerei 505                         |
|                                                               |
| Katalog der Abbildungen                                       |
| Tafelverzeichnis                                              |
| Register 607                                                  |



# EINLEITUNG VORAUSSETZUNGEN UND ANFÄNGE

VON

HEINRICH GLÜCK



Die islamische Kunst erscheint zunächst wie die christliche als keine einheitliche, insofern sie sich auf die verschiedensten Kulturgebiete erstreckt und von den verschiedensten Volkselementen getragen wird. Von diesen Volkselementen hat man zuerst das arabische, aus dem der Religionsstifter Mohammed hervorging, als das maßgebende und geradezu allein ausschlaggebende erkennen wollen, von ihm erhielt die islamische Kunst und Kultur zuerst ihren Namen. Allmählich hat man dann begonnen, den Persern die bestimmende Rolle zuzuteilen und diese als die Erben der altorientalischen Kultur, als die eigentlichen kulturellen Träger innerhalb der mohammedanischen Welt hinzustellen. Erst in letzter Zeit hat man auch den türkischen Völkern Gerechtigkeit widerfahren lassen und deren Bedeutung innerhalb der gesamten islamischen Kultur hervorgehoben. Bedenkt man weiter, wie bald nach der Flucht (Hedschra) Mohammeds aus Mekka im Jahre 622 n. Chr. (Beginn der islamischen Zeitrechnung) der Islam in wenigen Jahren die bedeutendsten Kulturgebiete der alten Welt, Syrien, Ägypten, Nordafrika, Sizilien und Spanien, erobert hatte, um in der Folge auch nach Indien, Kleinasien und schließlich nach Konstantinopel vorzudringen, so erscheinen die künstlerischen Voraussetzungen, auf denen die Eroberer bauten, derart vielseitig, daß schließlich nur die einheitliche Religion als verbindender Faktor gelten kann. Aber auch diese ist im wesentlichen in zwei Teile gespalten, indem sich von den Sunniten, die neben dem Koran auch die mündliche Überlieferung (Sunna) als Gesetz anerkennen, die Schiiten als national persische Richtung abtrennten.

Und doch läßt sich bei all den Differenzierungen von einer Einheitlichkeit islamischer Kultur und Kunst sprechen, die tiefer in einer natürlichen Gleichartigkeit und Zusammengehörigkeit der islamischen Welt begründet liegt. Weite Wüsten- und Steppengebiete dehnen sich vom äußersten afrikanischen Westen bis ins zentrale und östliche Asien hinein, von nomadischen Völkern bewohnt. Wie Inseln in diesem Wüstenmeer liegen die Kulturoasen, deren größere, an den mächtigen Strömen, den Meeresküsten oder in klimatisch begünstigten Hochlandzonen liegend, zu Trägern geschichtlichen Lebens werden. Es ist ihr historisches Schicksal, im Laufe der Jahrtausende immer wieder von den nach reicheren Lebensmöglichkeiten drängenden Wandervölkern in Besitz genommen zu werden, damit dann diese, altes Kulturgut übernehmend und mit neuem Geiste erfüllend, zu Herrschern oft ungeheurer Reiche werden, die dann, in sich zerfallend, wieder dem neuen Ansturm der Wüstenvölker erliegen. Der ungeheure Kontrast zwischen Wüste

und Oase und der meist unvermittelte Übergang vom Nomadentum zur Kulturmacht ist für das Wesen der islamischen Kunst in mancher Hinsicht entscheidend. Denn dadurch, daß die Eroberer unvermittelt vor die Aufgabe gestellt werden, ihre Macht auch äußerlich repräsentativ in Erscheinung treten zu lassen, sind sie in Ermangelung einer eigenen Überlieferung an höheren Kulturgütern gezwungen, solche einerseits aus der Überlieferung der eroberten Kulturgebiete zu übernehmen oder den Mangel durch Berufung von Künstlern und Werkleuten aus benachbarten und fremden Kulturen wettzumachen. Führt letzteres zu einer merkwürdig vereinheitlichenden Internationalität in der Aufnahme und Verbreitung von Kunstformen, so fördert ersteres die Erscheinung, daß wie fast nirgends sonst ein konstantes Festhalten an bestimmten Motiven und Kunstformen durch Jahrhunderte hindurch festzustellen ist. Mehr noch liegt aber der Grund hierfür darin, daß die Eroberer durchaus nicht ohne allen eigenen künstlerischen oder wenigstens kunsthandwerklichen Besitz ins historisch kulturelle Leben treten. Gerade bei den unhistorischen oder "primitiven" Völkern ist an die aus den unwandelbaren Lebensnotwendigkeiten herauswachsenden handwerklichen Techniken, Sitten und Gebräuche ein durch Jahrhunderte und Jahrtausende währendes Festhalten an bestimmten Formen und Motiven geknüpft, die immer wieder aufs neue innerhalb der Oasenkulturen in Erscheinung treten können, so oft ein erneuter Vorstoß der Nomadenvölker stattfindet. Daneben ist besonders in den vorderasiatischen (iranischen) Hochlandgebieten noch mit einheimischen seßhaften Volksschichten zu rechnen, die durch Jahrtausende ihre volkstümlichen und den Naturverhältnissen angepaßten Wohn- und zwecklichen Kunstformen beibehalten haben, die dann von ihnen selbst, wenn sie zeitweise ins historische Leben eintreten, oder von den nomadischen Eroberern übernommen und repräsentativ ausgestaltet werden. So sollte etwa die Geschichte des islamischen Teppichs nicht als ein innerhalb der Oasenkulturen von Dynastie zu Dynastie sich vollziehender ununterbrochener Ablauf geschildert, seine Entstehung nicht bei Sasaniden, Achämeniden oder in den altorientalischen Kulturen gesucht werden, wo doch im Nomadenteppich eine immer gleichbleibende und immer aufs neue wirksam werdende Wurzel vorliegt, so sollten die islamischen Bautypen grundsätzlich aus ihren primitiven Voraussetzungen untersucht werden, um an ihnen übernommenes historisches Gut zu trennen, so sollte überhaupt die islamische Kunst wie keine andere zunächst aus ihren nomadischen und volkstümlichen Wurzeln zu verstehen gesucht werden, zu denen erst in zweiter Linie die differenzierenden Übernahmen aus den historischen Hochkulturen hinzukommen.

Bei der üblichen Geschichtsauffassung, daß Historisches nur wieder aus Historischem entstehen könne, ist man heute freilich geneigt, den beiden Nomadenvölkern, die an der Entstehung und Ausbreitung des Islams den eigentlichsten Anteil haben, Arabern und Türken, jedwede künstlerische Schöpferkraft abzusprechen, so daß nur die Perser als zeitweise Träger einer vorislamischen

Kultur in Betracht zu kommen scheinen. Und doch ist es gerade der nomadische Geist, der die islamische Kunst als Einheit von allen anderen Kunstkreisen unterscheidet, der immer auch noch dann nachwirkt, wenn die betreffenden Stämme längst seßhaft geworden sind. Wie der Wüsten- und Steppenbewohner nicht durch sein persönliches Eingreifen der Natur das Lebensnötige entlockt, sondern auf das angewiesen ist, was die Natur von heute auf morgen seinen Herden bietet, und sich so dem Schicksal unterworfen fühlt, wie der daraus entspringende Glaube an das Vorbestimmte, das Verhältnis von Gott und Mensch, von Herrscher und Masse den Gedanken an die persönliche Freiheit des Einzelnen und den Kampf gegen das Schicksal ausschaltet, so entbehren islamische Kunstwerke des persönlichen, aus dem Mitleben des einzelnen Künstlers sich ergebenden Stimmungsgehaltes, es fehlt jede Dramatik, es fehlt überhaupt der Kult der Künstlerpersönlichkeit im Sinne eines Neuschöpfers oder subjektiven Gestalters der Umwelt. Da es dort einen Gegensatz zwischen dem Ich und der übrigen Schöpfung nicht gibt, sondern beides gleichermaßen dem Unpersönlichen, Objektiven (Gott, Kismet) untersteht, spielt sich das Ich nicht als Schöpfer auf, unterwirft sich vielmehr einem abstrakten, überpersönlichen Gesetze, das künstlerisch in einer strengen Gebundenheit an materialtechnische Voraussetzungen, in geometrischer statt organischer Komposition und in der Scheu vor gestaltlicher Individualisierung zum Ausdruck kommt. Das erklärt die hohe Bedeutung, die innerhalb der islamischen Kunst dem Ornament zukommt. Damit ist die Anwendung des Figürlichen nicht ausgeschlossen, doch hat dieses nicht den Sinn der Wiedergabe oder Nachschöpfung individueller Wirklichkeiten. So werden etwa das Wasser, die Palme, der Granatstrauch, Pflanzen und Tiere und im weiteren Sinne auch Kampf und Jagd als die dem Wüstenbewohner Nahrung und Leben spendenden Dinge und Tätigkeiten zum Symbol des Lebens überhaupt, ihre Darstellung bedeutet zunächst nicht die Wiedergabe bestimmter Individuen oder Vorgänge, sie werden zu typisch wiederkehrenden Zeichen. Und so ist auch der Mensch selbst nur typisches Zeichen, allem anderen Geschaffenen gleichgeordnet. Erst in der Beschaulichkeit der Oase werden die Kräfte frei, die ein Vertiefen in die Schönheit der äußeren Erscheinung und ein Bezugnehmen auf bestimmte Geschehnisse ermöglichen. Doch tritt auch da kaum eine nähere als gattungsmäßige Individualisierung ein, Mensch und Umgebung bleiben gleichgeordnet und auch im Bilde überpersönlichen Gesetzen unterstellt. Nie aber wird dieses Überpersönliche, Gott oder Schicksal, selbst in gestaltliche Form gebracht. Der abstrakte Geist der Wüste bleibt selbst in der blühendsten Bildhaftigkeit der Oasenkunst irgendwie wirksam.

So atmet auch die islamische Baukunst die Weite und Unbegrenztheit der Wüste, der Hof, die offene Halle oder richtungslose Weiträumigkeit sind bestimmende Elemente, die dem Begriff der Architektur einen ganz anderen Sinn verleihen als den uns gewohnten körperlicher oder räumlicher Begrenztheit und individueller Abgeschlossenheit.

Von den Völkern, die an der Schaffung und als Träger islamischer Kunst beteiligt erscheinen, sind es also in erster Linie Araber und Türken, die das Wesen islamischer Kunst als nomadischen Wurzeln entwachsend bestimmen. Deren volkliche Eigenart nach ihrer künstlerischen Betätigung zu scheiden, ist kaum versucht worden. Die Gemeinsamkeit nomadischen Geistes läßt auf den ersten Blick alles Differenzierende zurücktreten. Wir müssen uns aber hüten, die Verschiedenheiten in dem zu sehen, was diese Völker in den verschiedenen Ländern ihrer Verbreitung an fremdem Kunstgut aufnahmen. Vielmehr ist es die Art, wie dieses Aufgenommene jeweils verwendet und umgestaltet wurde, die den Geist dieser Völker erkennen läßt. Es mag schon hier vorweggenommen werden, daß das arabische Volkselement Unbegrenztheit und Richtungslosigkeit in viel freierer Weise (durch orthogonale, aber in Proportionen und Zahl nicht gebundene Aneinanderreihung gleichartiger Teile) vollzieht als das türkische, dessen Unendlichkeitsgedanke sich immer in den Formen abstrakter, kubisch-geometrischer Gesetzmäßigkeit ausdrückt. Beiden Völkern ist der Sinn für das Konstruktive, den man ihnen vom europäischen Wertungsstandpunkte gern abspricht, durchaus nicht fremd, doch ist die Konstruktion nie Selbstzweck, wird durch Vermeidung tektonischer Wirkungen verschleiert, während der geometrische Geist der Türken alles Kräftespiel in die übertektonischen Formen klarer Körper und Raumkristalle bindet. Soweit das mongolische Element im Islam eine Rolle spielt, kommt noch der Hang zur Phantastik, zu barocker Bewegtheit und bunter Farbigkeit hinzu.

Gegenüber den aus ungeschichtlichen Lebensformen aufsteigenden nomadischen Völkern sind die Perser diejenigen, welche die zeitlich historische Brücke von den altorientalischen Kulturen zu jenen geschichtlichen Erscheinungen bilden, die in Vorderasien die kulturellen Voraussetzungen für den Islam gaben<sup>1</sup>). Mit der Einnahme Babylons im Jahre 532 durch Cyrus hatte das persische Geschlecht der Achämeniden das Erbe der altorientalischen Weltreiche angetreten. Gleichwohl läßt ihre Kunst bereits jenen eigenen, stärker auf die sinnliche Erscheinung gerichteten Geist erkennen, mit dem der Sinn für konstruktives Wachstum, blühende Farbigkeit und dekorative Schönheit Hand in Hand geht und später auch im Islam Geltung behält. In den Residenzen Susa und Persepolis zeigen die Reste der auf großen Terrassen errichteten Königshallen (Abb. 116, 1) den aus bodenständigen Primitivformen monumentalisierten Typus des Apadana, eines Saales mit Vorhalle und Ecktürmen, wie sie in grundsätzlich ähnlicher Form bereits im Hilani der Hettiter und Assyrer vorlag. Die in den lebenden Fels gemeißelten Königsgräber (Abb. 116, 2) bilden die Fassaden dieser Paläste nach und ergeben eine

¹) Da die von Walter Andrae für Band II der Propyläen-Kunstgeschichte (Die Kunst des alten Orients) zusammengestellten Abbildungen achämenidischer und parthischer Kunst mit dem zugehörigen Text dort nicht mehr untergebracht werden konnten, wurden sie hier nach Maßgabe des für den Islam in Betracht kommenden Zusammenhanges benützt und verarbeitet.

Vorstellung von deren ursprünglicher Balkenkonstruktion. Gegenüber den altorientalischen Kulturen ist hier die Säule ein Hauptelement geworden, dessen struktive Bedeutung sich mit einer fast überreichen Dekoration von Glocken, Voluten, Blattüberfällen und Stierkonsolen paart (Abb. 115; 118,2). Als steinerne Monumentalisierungen vorderasiatischer primitiver Gebäudeformen sind auch die freistehenden Kulttürme (Abb. 120, 1) oder das sogenannte Grab des Cyrus in Pasargadae (Abb. 120, 2) mit seinem an den griechischen Tempel gemahnenden Giebeldach anzusprechen. Doch ist das Eigene vielfach auch mit Motiven der alten Hochkulturen untermischt, denn auch hier war der ziemlich plötzliche Aufstieg des Volkes auf fremdes Kulturgut angewiesen: der große Torbau des Xerxes (Abb. 118, 1) übernimmt den Schmuck der geflügelten Stierlöwen von assyrischen Vorbildern. Die Bekrönungen der von den Ziegelmauern stehengebliebenen Türund Fenstergewände des Dariuspalastes zeigen ägyptische Formen (Abb. 117, 2). In altorientalischen Bahnen geht zum Teil auch die in Stein oder farbig glasierten Ziegeln ausgeführte Reliefplastik, soweit sie die in Streifenform angeordneten feierlichen Aufzüge der Könige (Abb. 117, 1), symbolische Tierkämpfe (Abb. 117, 3; 119), Göttersinnbilder oder Schmuckmotive zum Gegenstand hat. In ihrer stärkeren, wenigstens innerhalb der einzelnen Körperglieder auf einen organischen Zusammenhang bedachten Modellierung kommt einerseits wieder das freiere Naturgefühl, in der ornamentalen Auswertung der Fiederungen und Behaarungen, sowie in dem linear umgrenzenden Schwung in den einzelnen Körperpartien und den Gesamtgruppen, andererseits aber die abstraktdekorative Eleganz des Persischen zum Ausdruck. Solche Momente sind es, die auch im Islam den persischen Volksgeist immer wieder erkennen lassen. Mit der Zertrümmerung des Perserreiches durch Alexander den Großen und durch die vier Jahrhunderte währende Fremdherrschaft unter den Parthern waren die Perser politisch wie kulturell freilich zunächst ausgeschaltet, um erst mit der Dynastie der Sasaniden eine Renaissance zu erleben, die sowohl den Arabern als auch den Türken im Zeichen des Islam als kulturelle Grundlage dienen konnte.

Diese drei volklichen Kräfte, das Arabische, Türkische und Persische, erfahren innerhalb des Islam schon durch ihre mannigfache Mischung untereinander sowie durch die Aufnahme der fremden Elemente freilich vielfache Differenzierungen, so daß es oft schwerfällt, die Kunstdenkmäler ihrer Volkszugehörigkeit nach zu sondern. Eine Aufteilung des Stoffes nach seiner volklichen Zugehörigkeit würde zu Unklarheiten und Komplizierungen führen. Wir wählten deshalb eine im wesentlichen geographische Einteilung, die der Völkerverteilung und dem zeitlichen Gesamtablauf möglichst entspricht, wobei allerdings der geschlossenen Vorführung der einzelnen Lokale zuliebe ein Vorgreifen und Verweisen auf spätere Abschnitte nicht zu umgehen war. Dies gilt im besonderen für die Architektur als die am stärksten bodengebundene Kunstgattung, während bei Malerei und Kleinkunst zeitliche und lokale Durchführung praktisch leichter gegeben war.

Im Laufe von wenigen Jahren nach dem Tode Mohammeds (632) hatten die Araber ein Reich von ungeheurer Ausdehnung erobert. Syrien, das Zweistromland, Persien, Afghanistan und Teile Transozeaniens und Indiens waren im Osten, Ägypten, Nordafrika und bald auch Spanien im Westen in ihrer Hand. Im Mittelmeer hatte das byzantinische Reich etwa die Hälfte seines Besitzstandes eingebüßt, im Osten war das mächtige Reich der persischen Sasaniden zu Fall gebracht. In uralten Kulturgebieten faßte das unstete Wüstenvolk festen Fuß.

Gegenüber dem, was die Araber in den eroberten Gebieten an materiellen und Kunstgütern vorfanden, war das, was sie selbst mitbrachten, freilich soviel wie nichts, und es kann nicht wundernehmen, wenn sie sich zuerst bereits bestehender Gotteshäuser für ihre Zwecke bedienten oder, wie in Damaskus, das christliche Hauptheiligtum zur Hälfte für sich in Anspruch nahmen oder aber die sasanidische Audienzhalle des Weißen Schlosses in Ktesiphon zum Freitagsgebet benutzten. Und doch waren die Araber nicht ganz mit leeren Händen gekommen. Im Jemen blühte schon seit alten Zeiten eine hohe städtische Kultur (Königin von Saba), und in den Jahrhunderten um Christi Geburt drangen arabische Stämme nach dem Norden der Halbinsel und gegen das Zweistromland, um vor allem in den Gebieten östlich des Jordans (Hauran) und in Ostsyrien seßhaft zu werden. In den ersten christlichen Jahrhunderten sehen wir dort im Kampf mit der hellenistischen Säulenarchitektur (Basilika) eine Baukunst entstehen, deren Charakter durch die parallele Aneinanderreihung steinerner Bogen auf Pfeilern als Trägern steinerner Flachdecken bestimmt wird (Abb. 134). Das hier zum erstenmal großzügig ausgebildete Moment des Bogens, das auch im parthischen Hatra oder am Tak Eiwan in gleicher Weise verwendet wird (Abb. 127, 1) und schon in den christlichsyrischen Bauten mit der hellenistischen Säule verbunden wurde, bleibt in der Folge ein Hauptelement islamischer Baukunst. Aber auch in der Art der Aneinanderreihung der einzelnen Elemente, die es gestattet, den Raum durch eine beliebig oftmalige Wiederholung endlos zu vergrößern, tritt bereits ein Zug zur Weiträumigkeit und zur Richtungslosigkeit des Baukörpers zutage. Beides kommt in noch reinerem Maße in der Verwendung des ungedeckten Hofes zur Geltung, der für die an den unbegrenzten Freiraum der Wüste Gewöhnten auch im primitiven Hausbau den geschlossenen Innenraum an Bedeutung überragt. Der Hof als Versammlungsraum und die gedeckte Halle bildeten auch die Elemente der ersten islamischen Moscheen, wie es schon aus einem Bericht über die Erbauung der Moschee in Kufa im Jahre

17 d. H. ersichtlich ist. Alte primitive Gepflogenheiten, die vielleicht schon in südarabischen Tempelanlagen zur typischen Form geworden waren, wurden hier zunächst mit primitiven Mitteln fortgeführt, vielfach, während der ersten Zeit des Bewegungskrieges der islamischen Scharen, wohl überhaupt ohne die Absicht dauernden Bestandes, wie bei der ersten Moschee von Basra, die aus Rohr errichtet war. Erst die dauernde Berührung mit der Kultur der eroberten Gebiete führte dazu, vorgefundene Kunstelemente in dem einmal gegebenen Schema zu verwerten, wie etwa die ursprünglichen Palmstammstützen der Halle durch Säulen aus antiken oder christlichen Gebäuden zu ersetzen. Künstlerische, ja selbst kultliche Vorschriften waren für den Kultbau nicht gegeben bis auf ein Moment, die in der Folge durch eine Nische (Mihrab) gekennzeichnete Kiblah, das heißt die Richtung des Gebetes, die schon Mohammed gegen das bereits vorislamische Heiligtum, die Kaaba in Mekka (Abb. 139) verlegte. Dazu trat bald auch der Mimbar, die Kanzel, als ein feststehendes Element. In ihren bleibenden Grundelementen war die Hofmoschee aus arabischem Geiste geboren.

Aber auch was sonst von Erzeugnissen seßhafter arabischer Stämme aus vorislamischer Zeit bekannt ist, läßt einen Geist erkennen, der späterhin fruchtbar wurde. Die kultlichen Bronze- und Steintafeln der Sabäer (Abb. 135, 1, 2) zeigen trotz manchen aus altorientalischer oder hellenistischer Überlieferung stammenden Motiven eine höchst eigentümliche formale Durchbildung. Man erkennt eine strenge Gesetzmäßigkeit in der Flächenfüllung, der jede Einzelheit mit gleicher Wirkung unterstellt ist. In strenger Bindung an das Gesetz des Flachreliefs werden organische Gestalten nie zur bloßen Nachbildung und Verkörperung natürlicher Wesen, sondern erhalten als Symbole magischen Wert wie die Schriftzeichen. Rahmungen sind — soweit sich nicht hellenistische Einflüsse melden — keine umgrenzende oder beschränkende Zutat, sondern sind, mit den Füllungen in gleicher Ebene liegend, wie diese nur ein Teil der an sich neutralen, als Unbegrenztes denkbaren Fläche. Diesem Geiste folgt auch die islamisch-arabische Dekorationskunst, wie sie auf arabischem Boden selbst greifbar wird, aber erst in Verbindung mit persischem Geiste zu dem wird, was wir "Arabeske" nennen. In frühen islamischen Inschrifttafeln (Abb. 135, 3) bleibt die formale arabische Überlieferung deutlich greifbar.

Bei allem, was die Araber bei ihren Eroberungszügen an fremdem Gut aufnahmen, darf also nicht vergessen werden, daß der Geist, der eine Weltreligion geschaffen hat, auch schon in vorislamischer Zeit künstlerisch zur Wirkung kam und eine eigenartige Ausprägung erkennen läßt. Was sie aber in den eroberten Gebieten bereits an künstlerischen Gütern vorfanden, um diesem Geiste angepaßt zu werden, das läßt sich im allgemeinen in zwei große Gruppen teilen. Im Westen standen die Mittelmeerländer noch im Banne des Hellenismus, dessen individualistische, vom organisch Körperhaften ausgehende und auf die Sinne wirkende Kunstüberlieferung freilich im Gefolge des Christentums bereits von orientalischer Weltabgekehrtheit in stärkstem Maße durchsetzt war. Im Osten aber wurde nach dem Siegeszuge Alexanders des Großen

der eingedrungene Hellenismus schon unter den Diadochen immer mehr von der orientalischen Reaktion erfaßt. Seleukia als Nachfolgerin des alten Babylon und Vorläuferin des sasanidischen Ktesiphon und des islamischen Bagdad, war die Zentrale seleukidischer Kultur, von der bisher freilich noch wenig bekannt ist. Wie schon damals vom Süden her die Araber, so waren vom Osten her die nomadischen Parther vorgestoßen und hatten die Dynastie der Arsakiden (247 v. bis 226 n. Chr.) gegründet. Mit ihnen traten, von hellenistischen untermischt, neue Elemente auf, die späterhin in der islamischen Kunst von Bedeutung werden sollten. Neben dem Quaderbau des Tak-i-Girra (Abb. 121) erscheint als wichtigstes Baudenkmal der Palast von Hatra (Abb. 122—124, 126). In beiden tritt die Tonnenwölbung in der Form des Iwan (oder arabisch Liwan), einer tiefrechteckigen, nach vorne offenen Halle, zum erstenmal in monumentaler Gestaltung auf. Auch in Hatra kommt dem freiräumigen Hofe (Abb. 122, 1) überragende Bedeutung zu, und hier wie andernorts zeigt die figürliche und ornamentale Stein- und Stuckplastik den auch in den Münzbildern dieser Zeit verfolgbaren Übergang von der plastisch-naturalistischen Durchbildung des Hellenismus zu einer naturfernen Flachbildnerei, deren Prinzipien denen der arabischen Skulpturen ähnlich sind (Abb. 124-127).

Freilich hat in der Folge die Großplastik der Sasaniden, mit denen nach den Parthern wieder ein einheimisch persisches Herrschergeschlecht ein letztes vorislamisches Großreich gründete, wieder starke hellenistische Einschläge aufgenommen, deren Quelle zum guten Teil aus dem iranischen Osten geflossen sein mag, wo dem Hellenismus in Baktrien und Gandhara noch ein längeres, von fremden (indischen) Elementen untermischtes Fortleben beschieden war. Doch zeigen neben den monumentalen Felsreliefs (Abb. 130, 131), die im Islam nur eine ganz vereinzelte späte Fortsetzung gefunden haben (Reliefs des Fath Ali Schah in Rai und im Tak-i-bostan um 1820), die Jagdreliefs in einer der Grotten von Tak-i-bostan (Abb. 132) nicht nur in dem im Islam immer wiederholten Gegenstande der Jagd, sondern auch in der flächenhaft dekorativen Übereinanderordnung der im räumlichen Hintereinander gedachten Figuren das späterhin typische Prinzip islamischer Darstellungskunst. Vor allem aber sind in der hoch ausgebildeten sasanidischen Metallkunst, in Silberschüsseln (Abb. 442; 443, 1) und Krügen, viele Motive und Kompositionsprinzipien der islamischen Toreutik (vgl. Abb. 443, 2) vorweggenommen. Dasselbe gilt von der hochentwickelten Seidenindustrie und Teppichkunst der Sasaniden, von denen wir uns teils durch Nachbildungen an den Denkmälern selbst (Abb. 133), teils durch historische Nachrichten ein Bild machen können. Allerdings ist zu bedenken, daß die Übereinstimmungen zwischen den vorislamischen und islamischen Metall- und Textilerzeugnissen nicht immer im Sinne unmittelbarer Überlieferung von Hochkultur zu Hochkultur zu erklären sind. Sind doch zum Teil diese Techniken selbst ein durch Jahrtausende fortgeerbtes Gut der Nomadenvölker, die den orientalischen Hochkulturen immer wieder zur Grundlage dienen, und weisen doch viele der in ihnen vererbten Motive, wie die Jagdszenen, die Fabeltiere und symbolische Zeichen auf die Gebräuche und den Kulturzustand von Völkern mit unverbildeter Phantasie und naivem Erfindungsreichtum, wie er in Hochkulturen nur in den künstlichen Formen hieratischer Erstarrung fortlebt.

Was die architektonischen Voraussetzungen der Sasanidenkultur für den Islam anlangt, so tritt uns als auffallendstes Motiv neben der schon von den Parthern monumental gewölbten Iwan-Halle (Tak-i-Kisra, Abb. 128, 1) die Kuppel entgegen, die aus quadratischem Grundriß durch ins Achteck überleitende Ecknischen (Trompen) vermittelt wird (Palast von Sarvistan, Abb. 128, 129). Auch hierin handelt es sich um die Monumentalisierung einer besonders in Churasan heimischen Primitivform, deren uralter und bis heutelebender Bestand bereits durch assyrische Reliefdarstellungen belegt wird. Als eine andere derartige Monumentalisierung tritt uns im rückwärtigen Teile des Palastes von Firuz-Abad (Abb. 1, S. 103) der von Raumzellen umgebene vierseitige Hof entgegen, in dessen Hauptachse sich je ein Iwan öffnet. Wenn diese Anlage später in dem islamischen Medresentypus (Abb. 18, S. 108) wiederkehrt, so muß auch hier nicht an eine Übernahme aus sasanidischer Überlieferung gedacht werden, da dieses Schema als volkstümliche Hausform in Persien gang und gäbe ist und in den verschiedenen Blütezeiten zu selbständigen Monumentalisierungen geführt haben konnte. Dasselbe gilt auch für den vorderen Teil der sasanidischen Palastanlagen; sein Schema der mittleren, nach vorne geöffneten Halle mit Seitenflügeln und dahinterliegendem Saalbau gehört einem in den vorderasiatischen Gebirgsländern ebenfalls bodenständigen Haustypus an, der in verschiedener formaler Durchbildung schon von Hettitern und Assyrern (als Hilani), von den Achämeniden (als Apadana) und im Islam in den wie bei den Sasaniden gewölbten Torbauten der persischen Moscheen, aber auch, wie im Altertum ungewölbt, in den Pavillonbauten der Sefewidenzeit erneute Aufnahme in die Monumentalarchitektur fand.

Solche Voraussetzungen, auf welche der Islam bei seiner Ausbreitung stieß, erhalten ein besonderes Interesse in jenen Grenzgebieten, in denen die Mittelmeerkultur mit der orientalischen zusammenstieß. Als ein solcher östlich gelegener Punkt wurde bereits Hatra erwähnt. Eine analoge Erscheinung, die zwar mehrfach schon in die islamische Zeit selbst gesetzt wird, ihrem ornamentalen Stilcharakter nach aber in eine wesentlich frühere Periode weist, ist das Wüstenschloß Mschatta, dessen reichgeschmückte Fassade nach Berlin übertragen wurde (Abb. 136, Tafel I). Wie der Grundriß (Abb. 3, S. 103) einerseits westliche, anderseits östliche, im Islam fortgeführte Elemente erkennen läßt, so sind in der prunkvollen Dekoration der Schauseite rein hellenistische Motive und Stilmerkmale mit orientalischen zu einer wunderbaren Einheit verschmolzen, in der bereits die Grundzüge der islamischen Arabeskenornamentik zu erkennen sind.

<sup>2</sup> Glück-Diez, Kunst des Islam. 2. Aufl.



# DIE BAUKUNST DER ARABISCHEN UND TÜRKISCHEN LÄNDER

VON

HEINRICH GLÜCK



#### 1. OMAIJADEN (661—750)

Mit der Gründung der ersten islamischen Dynastie der Omaijaden in Damaskus (661—750) waren die Eroberer wie mit einem Schlage vor die Aufgabe gestellt, ihre Herrschaft zu inszenieren, Kultbauten und Paläste zu errichten und sich wie die früheren Kulturen, deren Kunstdenkmäler noch aufrecht standen und deren geistige Errungenschaften noch weiterlebten, mit geistigen und materiellen Gütern zu umgeben. Ihre Macht umfaßte außer Syrien auch Ägypten, Mesopotamien und Persien.

Zumal Damaskus, als Residenz, und Jerusalem, als die nach Mekka für die Mohammedaner wie für Christen und Juden besonders heilige Stätte, wurden von den Omaijaden mit Bauwerken bedacht. Die von Omar noch zur Hälfte den Christen belassene große Johanneskirche von Damaskus wurde von diesen schon im ersten Jahre der Regierung Walids (705) den Mohammedanern gegen reichliche Entschädigung abgetreten und von dem Kalifen zur Moschee umgebaut (Abb. 140—142 und Abb. 2, S. 103). Inder, Perser, Westafrikaner und Byzantiner wurden zu dem Werke berufen, also gleichsam die Kunst der ganzen Welt bei Beibehaltung christlichen Bestandes in Anspruch genommen. Die dreischiffige Anlage weist noch auf die alte basilikale Form, der vielleicht auch die Überhöhung durch je eine zweite kleinere Arkadenreihe angehörte. Durch die Einschaltung eines überkuppelten Transeptes und Vorlage eines Hofes nach Norden wurde aber die basilikale Längsrichtung zur Querrichtung und die Gesamtanlage dem bereits üblichen Schema der Hofmoschee mit offener Halle angepaßt. Die über dem Transept errichtete erste Kuppel des Kalifen Walid stürzte wahrscheinlich beim ersten Brande 1069 ein. Offenbar hatte sie bereits die in den sasanidischen Palästen geläufige Form auf quadratischem Grundriß mit Trompenüberleitung. Erst in der Abbasidenzeit erhielt das Transept drei Kuppeln, von denen die beiden seitlichen (aus Stuck) außen nicht sichtbar waren. Nach dem Brande im Jahre 1400 entstand dann die Kuppel, der die heutige nach einem abermaligen Brande 1893 nachgebildet ist. Von der prächtigen Ausstattung mit farbigem Marmorbelag und Mosaiken, für die Walid byzantinische Arbeiter berufen hatte, sind neuerdings höchst interessante Reste aufgedeckt worden (Abb. 141). Als eine offenbar lokale Anregung tritt hier zu dem Moscheekörper das Minaret. Wahrscheinlich sind die beiden südlichen, auf antiker Grundlage errichteten und später erneuerten Ecktürme ihrem Ursprunge nach christlich, während das über dem nördlichen Hofeingang errichtete Minaret von Walid stammt. Ihre einfache prismatische

Form folgt dem schon in den christlichen Bauten Syriens ausgebildeten Kirchturmtypus, wie er auch in der Omarmoschee in Bosra (Hauran) und in Ramleh (Palästina, 1318 umgebaut, Abb. 165) bereits in der frühesten islamischen Zeit übernommen wurde und im 10. Jahrhundert monumental in der großen Moschee von Aleppo vertreten ist (Abb. 164). So erscheint die große Moschee in Damaskus als eine Zusammenziehung lokaler, westlicher und östlicher Kunstelemente mit Zugrundelegung des arabischen Schemas von Hof und Halle. Dieses allgemeine Schema ist mit der Einführung des Transeptes freilich durch das den Arabern a priori nicht geläufige Motiv der Axialität modifiziert worden. Gleichwohl ist es bezeichnend, wie die auf die Kiblah zuführende Hauptachse durch die Breitenerstreckung der Halle und die Verschiebung des Nordtores in ihrer Wirkung fast aufgehoben wird, wie denn auch dem Haupt-Mihrab durchaus nicht die zentralisierende Stellung des christlichen Altars zukommt, sondern durch Beifügung weiterer Gebetsnischen in der Kiblah-Wand gleichsam jedesmal eine neue Achse, der orthogonalen Reihung der Betenden entsprechend, gelegt wird.

In ähnlicher Weise wie in Damaskus wurde auch in der Aksa-Moschee auf dem alten Tempelplatz (Haram esch-Scherif, Tafel II) in Jerusalem eine justinianische Marienkirche als Grundlage benutzt, wobei sich wiederum in den mannigfachen Erweiterungen das Streben geltend macht, die eine Achsenrichtung der ursprünglichen basilikalen Anlage möglichst aufzuheben und den Bau nach allen Richtungen auszudehnen. Dieser Geist der Wüstenbewohner, der jeder räumlichen und richtungsmäßigen Beengung abgeneigt ist, kommt nicht weniger in dem Hauptheiligtum Jerusalems, dem Felsendom (nördlich der Aksa-Moschee), zum Ausdruck, obgleich hier das völlig andere Bauschema des Zentralbaues verwendet wurde (Abb. 143). Auch dieses Schema hatte schon in christlicher Zeit in Syrien seine Vorläufer und mochte hier deshalb gewählt worden sein, weil der ausgehöhlte Fels, über dem der Bau errichtet wurde (Abb. 144, 1), den Mohammedanern als Ausgangspunkt der Himmelfahrt Mohammeds als heilig und als ein zweites Mekka und Zentrum der islamischen Welt galt. Der Kult wurde hier in omaijadischer Zeit durch das Umwandeln des Heiligtums vollzogen. Mag auch dementsprechend die Anlage einer auf vier Pfeilern und zwölf Säulen ruhenden (hölzernen) Zentralkuppel mit doppeltem Umgange an byzantinische Schemen anklingen, so ist die Anlehnung doch in der zwecklichen Idee begründet, bei der wie bei der Kaaba in Mekka (Abb. 139) die Zentralisierung der Richtungslosigkeit und Weite des Raumes nicht widerspricht, sie sogar geradezu zum Ausdruck bringt. Die auf Grund einer alten Nachricht aufgestellte Meinung, der Felsendom sei ursprünglich, wie der neben ihm stehende kleine Kettendom (Tafel II, links), eine offene Kuppelhalle gewesen und erst in abbasidischer Zeit ummauert worden, würde damit eine besondere Bedeutung erlangen. Von der alten Ausstattung des Innern, bei der ebenfalls vorislamisches Säulenmaterial verwendet wurde. ist besonders der Mosaikschmuck der Bogenzwickel des Umganges zu erwähnen,

der, wie in Damaskus, wohl von byzantinischen Händen ausgeführt, seinen Motiven nach aber ganz in persischem Geiste gehalten ist (Abb. 144, 2; 145).

Auch an anderen Orten Syriens (Baalbek, Bosra, Hama, Homs) finden sich Moscheen, die zum Teil noch auf omaijadische Gründung zurückgehen und, vielfach auch aus vorislamischen Anlagen oder deren Resten errichtet, im wesentlichen den Typus des mit der offenen Stützenhalle verbundenen Hofes aufweisen. Das Moment der Wiederverwendung älterer Bauteile, besonders der Säulen und Kapitelle verschiedenster Art innerhalb ein und desselben Baues mag uns zunächst befremden. Doch darf hier nicht ein vielleicht noch vorhandenes handwerkliches Nichtkönnen und Mangel an Verständnis für die organische Einheitlichkeit eines Baues zur Geringschätzung verleiten; denn diese Einzelglieder sind im arabischen Geiste eben nicht als funktionelle Glieder eines begrenzten Organismus zu werten, sondern gleichsam als irreale Punkte eines geometrischen Systems, deren Realisierung, in welcher Form immer, völlig gleichgültig ist.

Diese Wiederverwendung älterer Bauglieder gilt in besonderem Maße auch für die älteste Moschee auf dem Boden Ägyptens, die im Jahre 21 d. H. (642 n. Chr.) von dem Feldherrn Amr in Fustat (Alt-Kairo) als primitive Halle erbaut und bereits 673 unter den Omaijaden und späterhin wiederholt im Sinne der Hofmoschee vergrößert wurde (Abb. 148). In ihrem heutigen Zustande zeigt sie, zum Teil noch aus altem, wenn auch vielleicht nicht ältestem Baubestand, über den Säulen den Spitzbogen als Träger der Decke, ein Motiv, das in seiner über die konstruktiven Bedingungen des Rundbogens hinausgehenden Form den Arabern besonders entsprechen mußte und seinen Ursprung in den Kragewölbungen der persisch-indischen Grenzgebiete haben dürfte. Der in der Mitte des Hofes stehende Brunnen stammt zwar erst aus dem 18. Jahrhundert, zeigt aber jedenfalls einen seit ältesten Zeiten üblichen Brauch an, da mit dem Gebet immer vorhergehende Waschungen vorgeschrieben waren.

Auch beim omaijadischen Palastbau wird damit zu rechnen sein, daß die Überlieferungen der eroberten Gebiete von Bedeutung waren, um so mehr, als eine ausgebildete Zweckform dieser Art bei den Wüstenvölkern nicht vorauszusetzen ist. Immerhin ist bemerkenswert, daß die Wüste den Omaijaden noch so stark im Blute lag, daß sie ihre Schlösser mit Vorliebe in die Wüste hinausbauten, wo sie auch ihre Söhne erziehen ließen. Diese "Badien" scheinen sich, wie das nur in gewölbten Substruktionen erhaltene Schloß Jezids II. Muwakkar oder El Charani, im wesentlichen an sasanidische Tradition angeschlossen zu haben. Von derartigen schon weit gegen Westen vorgeschobenen Anlagen ist nur das Badeschlößchen Kusseir Amra östlich vom Nordende des Toten Meeres nicht nur fast vollständig erhalten, sondern auch durch seine mit Inschriften versehenen Wand- und Deckenmalereien in das 8. Jahrhundert datierbar (Abb. 146, 147). Es gehört zu einer Reihe ähnlicher, vielleicht noch in die letzte vorislamische Zeit zurückreichender Bäderbauten des Ostjordanlandes, die in ihrer Aufteilung (großer Saal und mehrere Heißluftkammern) noch das römische, in christlicher Zeit in Syrien fortgeführte Schema aufweisen. Die

architektonischen Formen haben sich freilich verändert: der kleine Hauptschwitzraum (Abb. 146, Mitte rechts) klingt mit seinen beiden apsidalen Ausbuchtungen zwar noch an eine übliche Form der römischen Caldarien an, zeigt aber durch seine über einem Mittelquadrat errichtete Kuppel das Motiv sasanidischer Paläste, dessen westliche Ausläufer auch schon an kleinen Bauten des christlichen Syriens zu finden sind. Was den quadratischen, durch die hinzugefügten Apsidenräume freilich noch die hellenistische Längsrichtung aufweisenden Hauptsaal (im Bilde links) anlangt, so entspricht er ganz jener schon vorislamischen arabischen Konstruktionsweise, die durch parallel gestellte Bogen einen beliebig großen, aus gleichen Einheiten zusammengesetzten Gesamtraum erzielt (vgl. Seite 14); nur tritt hier bereits statt der früher üblichen Steinbalken die Tonnenwölbung als Decke über diesen Bogen auf, wie dies auch in der parthischen Palasthalle Tak-Eiwan-i-Kercha (Abb. 127, I) der Fall war. So werden in Kusseir Amra westliche, östliche und in den ostsyrischen Gebieten bodenständig gewordene arabische Elemente zu einer merkwürdigen Einheit verschmolzen. Ähnliches gilt für den Gemäldeschmuck des Innern, in dem Bade-, Genre- und Jagdszenen, die Lebensalter und der Zodiakus teils noch in stark hellenistischer Formgebung gehalten, teils aber, wie die meist der östlichen Fauna angehörenden Tierbilder (Abb. 147), in ein aus Rauten zusammengesetztes "Muster ohne Ende" eingespannt sind.

Die Kunst der Omaijaden zeigt also im wesentlichen noch ein Stadium, in dem das Sammeln verschiedenartigen fremden oder auf dem neu eroberten Boden vorhandenen Kunstgutes bezeichnend ist, so daß die eigene Leistung des arabischen Elementes heute vielfach völlig übersehen wird. Man wird sich aber vor Augen halten müssen, daß diese frühesten Baudenkmäler islamischer Kunst doch bereits ihre besonderen Züge aufweisen, daß es sich nicht bloß um ein beliebiges Zusammenfügen verschiedener Elemente handelt, sondern daß deren Kombination vielfach schon bestehende Richtlinien erkennen läßt.

## 2. ABBASIDEN (750—1258)

Mit dem Verfall des Kalifates der Omaijaden schwang sich die Dynastie der Abbasiden, der Nachkommen Abbas', des Oheims Mohammeds, im Jahre 750 zur Macht auf, um bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts die Gebiete des Omaijadenreiches ungeschmälert zu beherrschen. Al-Mansur (754—775) als der große rücksichtslose Sammler der mit dem Falle der Omaijaden zersplitterten Kräfte und Harun-al-Raschid (786—809) als der Wendepunkt glanzvoller Macht sind die berühmtesten Namen der Dynastie. Als Residenz wurde, in der Nähe des alten sasanidischen Ktesiphon, 762 Bagdad gegründet und damit der politische Schwerpunkt weiter nach dem Osten verlegt. Die Stadt wurde kreisförmig angelegt und in mehrere, durch Mauern getrennte Quartiere geteilt. Das Zentrum bildete der Palast des Herrschers. Schon Mansur erbaute

die Residenzmoschee aus Holzstützen, die von Harun und später nochmals von al-Mutadid im neuen Schmucke von Lapislazuli-Einlagen vergrößert wurde. Davon wie von den prächtigen Palastbauten ist nichts erhalten. Nur ein geringer Rest steht in Rakka von einer der großen Lagermoscheen, wie sie auch in Kufa, Kairo und sonst errichtet wurden. Als mit der zunehmenden Macht der Truppen und wiederholten Militäraufständen den Kalifen die Lage im Zentrum Bagdads zu unsicher wurde, gründeten sie nach mehrfacher Verlegung der Residenz in die nähere Umgebung der Stadt nördlich von Bagdad die neue Residenz Samarra, die wie ein von einem Orte zum andern verlegtes Zeltlager ebenso schnell erwuchs, wie sie verging. Was hier in der kurzen Zeitspanne zwischen 838 und 883 entstand und durch die deutschen Ausgrabungen zutage gefördert wurde, läßt, trotzdem der Höhepunkt der Abbasidenmacht bereits überschritten war, noch immer die ganze Großzügigkeit ihrer Kunst erkennen. Die Hofmoschee, wie sie in Samarra in der großen Moschee des Mutawakkil (Abb. 149) und in der Moschee Abu Dilif vertreten ist, hat bereits die Gestalt eines festen Typus, des von Arkadenreihen umgebenen rechteckigen Hofes mit größerer Anzahl der Stützenreihen an der Kiblah-Seite. In der Mitte des Hofes lag der Waschbrunnen. Die Umfassungsmauern sind festungsartig durch vorspringende Rundtürme verstärkt. Vielleicht war es der Mangel an dem in den westlichen Ländern üblichen hellenistischen Säulenmaterial, der hier zur Einführung gemauerter Ziegelpfeiler als Stützen führte, auf denen das flache Dach lag. Doch lassen die Reste erkennen, daß die marmoriert bemalten Pfeiler der großen Moschee je vier eingebundene marmorne Säulchen aufwiesen, die, teils rund, teils achteckig, glockenförmige Basen und Kapitelle von persischer Art besaßen. Als ein aus lokaler Anknüpfung zu erklärendes Element ist noch die an die altorientalischen Zikkurats gemahnende Form der schneckenförmigen Minarette (Malwija) zu erwähnen, die getrennt vom Baukörper aufgeführt sind.

Im Gebiete Samarras wurden auch die Reste des von Mutawakkil 854 bis 859 aufgeführten Palastes Balkuwara ans Tageslicht befördert. Der 1250 m lange Baukomplex (Abb. 4, S. 104) zeigt im Hauptteil den nach einem Vorbilde in der lakhmidischen Stadt "Hirah" genannten Typus, dessen Mitte als hallenartiger Empfangsraum (Riwak) diente, während die beiden Flügel dem Hofstaat und Wirtschaftszwecken eingeräumt waren. Das Ganze war in eine Folge von Höfen und Parkanlagen eingeordnet, die teils nach dem Tigrisufer, teils nach der Landseite gerichtet waren. Eine grundsätzlich ähnliche Palastanlage wurde in Ukheidir gefunden (Abb. 152). In beiden Fällen mischt sich das Prinzip der Lageranlage von Mschatta mit stärkeren persisch-mesopotamischen Zügen, die vor allem in den Wölbungsformationen und der Blendarchitektur und Nischengliederung der Fassaden zutage treten. Obgleich auch hier die Aneinanderreihung gleichartiger Raumgruppen etwas von arabischer Weitschweifigkeit erkennen läßt, ist das schon in Mschatta auf hellenistischer Grundlage durchgeführte Prinzip der Axialität in besonderer Betonung

aufgenommen und eine viel stärkere Bindung der einzelnen in der Achse liegenden Teile erzielt, in der wohl persischer Geist am Werke ist.

Die Innenausstattung dieser Paläste geschah größtenteils durch die schon bei Parthern und Sasaniden übliche Stuckierung, von der besonders in Samarra ganze große Wandflächen aufgedeckt wurden (Abb. 150, 151). Von dem plastisch-naturalistischen Hellenismus Hatras und Mschattas sind diese Dekorationen freilich schon weit entfernt. In geometrisch strenger, unendlicher Folge sind auf je einer Fläche gleiche Motive aneinandergereiht, die nur noch selten an vegetabile Formen erinnern. Der abstrahierende Geist des arabischen Wüstenvolkes hat sich auch hier durchgesetzt, doch ist er in der linear verbindenden, aber wachstumsfremden Bewegtheit der Muster mit dem persischen Geiste in Berührung getreten und hat damit die Grundlagen jenes Schmuckprinzips geschaffen, das als "Arabeske" in verschiedensten Wandlungen weiterlebt. Daneben lassen diese Dekorationen besonders in den geometrischen Nischenaufteilungen der oberen Wandteile mit ihren streng isolierenden Bandumrahmungen auch noch den Einschlag des türkischen Volkselementes erkennen, das sich in militärischen Diensten mächtigen Einfluß verschaffte und zur Auflösung der Abbasidenherrschaft beigetragen hat.

Wie die politische Macht der Abbasiden auf eine engere Zusammenfassung der arabischen und persischen Kräfte gestellt war, so läßt auch ihre Kunst eine engere Bindung der beiden Volkselemente erkennen, wobei sich die östliche, persisch-mesopotamische Überlieferung nicht nur im Sinne lokaler Zutaten, sondern auch durch eine flüssigere Verschmelzung und Organisierung der sonst nur addierend aneinandergereihten Einzelteile geltend macht. Die in der Omaijadenzeit den Prinzipien nach bereits vorhandenen, aber meist noch von augenblicklichen Voraussetzungen abhängigen Lösungen erhalten typische Kraft. — Seit dem 9. Jahrhundert beginnen sich aber die bisher vereinigten arabischen und persischen Gebiete wie politisch, so auch künstlerisch zu sondern. Mit Ägypten geht zum Teil Syrien Hand in Hand, während in Persien und Mesopotamien und zum Teil auf Syrien übergreifend einzelne Reichsfürsten ihre Emirate errichten und die Auflösung der einheitlichen Macht der Abbasiden herbeiführen, deren Dynastie unter immer weiteren Einschränkungen bis 1258 fortvegetiert. Im äußersten Westen war Spanien schon seit dem Untergang der omaijadischen Kalifen, deren letzter Nachkomme dort eine Zweigdynastie gründete, als selbständiges Staatswesen ausgeschieden und verfolgte auch künstlerisch eigene Ziele. Bei allen diesen Trennungen ist aber eine gewisse Gemeinsamkeit, wie sie ja schon durch die Religion gegeben war, vorhanden; sie wird im besonderen dadurch gefördert, daß die Dynastien als hauptsächlichste Schöpfer der Bauten vielfach landfremder Herkunft sind, so daß durch sie die in dem einen Gebiete ausgebildeten Formen auch in den anderen Gebieten Geltung erlangen.

### I. TULUNIDEN UND FATIMIDEN (868-905; 969-1171)

Wie manchem anderen Heerführer im Dienste der Abbasiden, so gelang es auch dem Türken Ahmed ibn Tulun, sich in Ägypten selbständig zu machen. Nördlich von Alt-Kairo, wo Amr seine Moschee erbaut hatte, errichtete er seine neue Stadt mit großartigen Palästen, an deren Stelle sich heute die Schutthügel von Fustat erheben. Nur am nördlichsten, bereits in das Südende des heutigen Kairo eingreifenden Punkte der Tulunidenstadt hat sich noch der riesige Komplex der Moschee des Ahmed ibn Tulun erhalten und läßt die ganze Wirkung vor uns erstehen, die in Samarra nur mehr aus Trümmern vorzustellen ist. Denn nach dem Vorbild der großen Moschee in der Kalifenresidenz wurde dieser Bau 876-877 errichtet. Der weite Freiraum des viereckigen Hofes (Sahn) mit dem im 13. Jahrhundert von Ladschin neuerrichteten Brunnenbau in der Mitte wird sofort als das Positive der Anlage empfunden, das nach allen Seiten in den Schatten der weiten Bogenreihen eindringt (Abb. 157). Die Bogen werden von breiten Pfeilern getragen, in deren Ecken, wie in Samarra, Säulchen mit glockenförmigen Basen und Kapitellen eingebunden sind, die hier in der Ziegeltechnik der Pfeiler ausgeführt sind und in ihrer unverjüngten zylindrischen Form alle Tektonik des Hellenismus abgestreift haben (Abb. 155, 156). Kapitelle, Leibungen und die Ränder der spitzbogigen Arkaden und Fenster sind mit Mustern nach den Prinzipien der Samarra-Ornamentik überzogen, die auf ägyptischem Boden auch in der Holzornamentik der Türfelder und sonstiger Verkleidungen noch im folgenden Jahrhundert typisch bleibt. Auch die festungsartige Umfriedung durch eine zweite Außenmauer (Abb. 5, S. 104), wie sie auch in Samarra zu ergänzen ist, und das vom Baukörper getrennte, in seinem oberen (später ergänzten) Teil schneckenförmige Minaret (Abb. 157) lassen das mesopotamische Vorbild deutlich erkennen. Im unteren, prismatischen Teile folgt das Minaret der bereits in Syrien ausgebildeten Form. In dieser Verschmelzung, sowie in der Verwendung von Steinmaterial mag bereits ein erstes Geltendwerden selbständiger lokaler Regungen bemerkbar sein.

Nach dem Sturz der Tulunidendynastie 905 waren unter den abbasidischen Statthaltern sowie unter der kurzen Regierung der Ikhschididen die Verhältnisse zu ungünstig, um einen Boden für künstlerisches Wirken abzugeben. Erst unter dem nun wieder arabischen Geschlechte der Fatimiden (969—1171) zeugen Denkmäler von einer neuen Blüte. Die Herkunft dieses Geschlechtes aus dem westlichen Nordafrika läßt von vornherein ein Erstarken mittelmeerländischer Traditionen erwarten.

Die neue Fatimidenstadt Misr el-Kahira (Kairo = die Glänzende) wurde abermals auf neuem Bauterrain nördlich des alten Fustat in Form eines Rechteckes errichtet und 969 durch den Feldherrn Dschohar mit Mauern umgeben. In ihrer Mitte erhob sich der längst verschwundene Kalifenpalast, dessen märchenhafte Schönheit die arabischen Schriftsteller preisen. In dessen Nähe wurde die als erste Universität der arabischen Länder berühmt gewordene Moschee el-Ashar 971 vollendet. Viele Jahrhunderte haben diesen Bau erweitert und verschönert, doch läßt sein Kern noch die alte Anlage erkennen. Der Typus der Hofmoschee ist beibehalten, doch tritt statt der von den Tuluniden verwendeten Pfeiler wieder die hellenistischen und christlichen Bauten entnommene Säule in Kraft (Abb. 158). Als eine Einwirkung hellenistischer Überlieferung kann vielleicht auch die Vorlagerung der Säulenportiken vor die vier von Pfeiler abgeschlossenen Iwane angesprochen werden; als neues Motiv tritt an ihnen der "persische" Kielbogen auf (Abb. 188, 2, unten), der in der Folge im Fassadenschmuck der ägyptischen Bauten besonders beliebt wird (vgl. Abb. 164). Als wesentlichste Einführung, die nahezu typische Geltung bekommt, ist aber die Durchsetzung des Haupt-Iwans durch das T-förmige Transept zu nennen, indem die senkrecht auf den Mihrab führenden mittleren Säulenreihen durch Verdoppelung ihrer Stützen eine Art Mittelschiff betonen und der Kreuzungspunkt dieses mit dem der Kiblah-Wand parallel laufenden Schiffes vor dem Mihrab durch eine Kuppel betont wird. Auch der Eingang des Mittelschiffes wird durch eine solche, in byzantinischer Weise auf sphärischen Dreiecken (Pendentifs) über dem Stützenquadrat errichtete Kuppel gekennzeichnet. Schon in Damaskus und in der Aksa-Moschee in Jerusalem war Ähnliches festzustellen, dort vielleicht aus der Benutzung alten Baubestandes erklärlich. Als Prinzip verwendet, taucht das T-förmige Transept zuerst in der Heimat der Fatimiden, in der Moschee des Sidi Okba in Kairuan auf (Abb. 8, S. 105). In dieser richtungsmäßigen Zentrierung des Moscheegrundrisses wird der Europäer gern einen Fortschritt erkennen wollen, vom arabischen Standpunkte aus gesehen, bedeutet sie aber ein Abgehen von den ursprünglichen reinen Prinzipien der Richtungslosigkeit und Gleichordnung aller Teile und ein Zugeständnis an die vorgefundene Überlieferung des Mittelmeerkreises.

Die zweite große, von dem Sultan el-Hakim am Nordende der Stadt 1012 vollendete Moschee der Fatimidenzeit entspricht als Ziegelpfeilermoschee wieder der Anlage der Moschee des Ibn Tulun (Abb. 159, 160). Doch folgt sie in der Überkuppelung des Raumes vor der Gebetsnische (diesmal wieder durch eine persische Trompenkuppel, Abb. 159, 2) der in der Ashar-Moschee eingeführten Neuerung. Dem entspricht es auch, daß die gegenüberliegende Hoffront eine besondere Betonung durch einen ausgeprägten Torbau zwischen vortretenden Türmen erfährt und die einheitliche Gestaltung einer Außenfassade durch zwei an die Ecken dieser Front gestellte Minarette angestrebt wird. Auch damit treffen wir auf einen dem arabischen Geiste fremdartigen

Zug, die Idee des nach allen Seiten hin erweiterungsfähigen Baukörpers wird durch die begrenzenden Ecktürme eingeschränkt. Das Hinzutreten eines neuen fremden Elementes kündigt sich entsprechend auch in der Dekoration dieses Baues an, die an den Stuckfriesen und Holzankern der stark zerstörten Iwane und des Kiblah-Raumes (Abb. 159, 2), an den Steinwänden des Torbaues (Abb. 160) und den später von Festungsmauern umgebenen und im oberen Teil ergänzten Minaretten reiches Ausleben findet (Abb. 159, 1; Abb. 10 u. 11, S. 106). Einerseits, wie an den Holzankern des Kiblah-Raumes, sind noch die Prinzipien der Tulunidenornamentik lebendig geblieben, die auch die Stuckzwickel im Mittelschiffe der Ashar-Moschee ziert, andererseits aber macht sich neben vegetabilen Palmettenranken, die auch die monumentale Strenge der kufischen Schriftfriese zu durchsetzen beginnen, ein linearer Geometrismus von Bandverschlingungen, Rundschilden und Rautenfeldern geltend. Neu erscheint an den beiden Minaretten auch die architektonische Form. In dem einen Falle ist sie zylindrisch, im anderen geht der viereckige Unterbau in ein mehrfach abgestuftes Achteck über, womit bereits ein Zug der späteren Kairiner Minarette vorweggenommen wird. Im stockwerkähnlichen Aufbau, in der äußerst soliden Steinfügung und in verschiedenen ornamentalen Zügen sind Beziehungen zu dem Minaret der großen Moschee von Aleppo (Abb. 164) festzustellen, das in derselben Periode (1090/91) errichtet wurde.

Syrien und Nordmesopotamien scheinen mit ihrer Steinarchitektur in dieser Zeit überhaupt von größerer Bedeutung für Ägypten geworden zu sein. So berief der Feldherr Bedr el-Dschemali, als er 1074 aus Syrien nach Ägypten kam, drei Brüder aus Edessa zur Erweiterung der Mauern und Errichtung der mächtigen steinernen Stadttore, die nach altem Schema zwischen flankierenden Türmen angelegt, bisher in Ägypten ungewohnte Dekorationsprinzipien erkennen lassen (Abb. 161). Für vieles, dessen Grundlage im weiteren Osten zu suchen sein wird, scheint aber Syrien und Mesopotamien bloß eine Vermittlung abgegeben zu haben. So führt die 1125 erbaute, kleine Moschee el-Akmar die bereits in der Hakim-Moschee angeschlagene Durchbildung der Steinfassade in bewußter neuer Weise durch (Abb. 162). In der mittleren Tornische mit den beiden Seitenflügeln (der rechte in der Abbildung noch verbaut) erkennen wir das Schema der persischen Palastfronten (vgl. Abb. 128, 1), und das erstemal auf ägyptischem Boden erscheint hier das für die ganze islamische Baukunst typisch gewordene Motiv der Stalaktitenzellen (Mukarnas), das seinen Ursprung vielleicht der mehrfachen Neben- und Übereinanderreihung der persischen Trompennischen verdankt. In der streng geometrischen, die einzelnen Teile klar voneinander absetzenden Gliederung des Ganzen dürfen wir schon ein Geltendwerden türkischen Geistes erkennen, der sich damals in den Seldschukenreichen Persiens und Kleinasiens bereits durchgesetzt hatte, und der seit Mahmud von Ghazna (997-1028) auch die Ornamentik in jene neuen Bahnen leitete, die in der Hakim-Moschee auf ägyptischem Boden zuerst monumental geltend wurden.

Als ein Vorläufer der in der folgenden Periode aus dem Osten auf den Boden Kairos verpflanzten Kuppelmausoleen gehört der Fatimidenzeit das Meschhed (Grabheiligtum) des Emir el-Gijusch, eines Sohnes des genannten Bedr el-Dschemali, an, das in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts auf dem Plateau des Mokattamgebirges bei Kairo errichtet wurde (Abb. 163). Die leicht gespitzte Trompenkuppel auf polygonalem Tambur, wie sie auch als Bekrönung des in den Baukörper einbezogenen blockhaften Minarets verwendet ist, überdeckt zusammen mit fünf Kreuzgewölben einen breitrechteckigen Raum, der sich in drei Bogen nach einem kleinen vorgelagerten Hof öffnet, so daß sich eine höchst merkwürdige Anlage ergibt, deren nächste Parallelen auf persisch-türkischem Gebiet zu finden sind.

#### 2. EIJUBIDEN (1171—1250)

Wie so oft in orientalischen Reichen, so folgte auch bei den Fatimiden dem raschen glänzenden Aufstieg der jähe Verfall, um die Lage für die erneuerte Herrschaft kräftiger Wüstenstämmlinge vorzubereiten, die den Kulturoasen neues Blut zuführten. Der Kurde Salach ed-Din, der bekannte Saladin der Europäer, stürzte 1171 den letzten der Fatimiden, Adid, und erlangte die Herrschaft über Syrien und Ägypten. Die Stürme der Kreuzzüge ließen ihn und seine Nachfolger zuvörderst auf die Befestigung der Städte bedacht sein, bei der ihm, wie wir schon unter den Fatimiden griechische Edessener am Werke sahen, die europäischen Kreuzfahrer selbst in ihren Befestigungsbauten wertvolles Vorbild waren. Auf dem Felsplateau des Mokattam errichtete er die Zitadelle für Kairo (Abb. 162, 2, Hintergrund) und plante deren großartige Einbeziehung in die erneuerte Ummauerung der Stadt, ein Werk, das freilich unvollendet blieb, aber noch die Grundlagen für die Befestigungen Napoleons gab. Auch das von den Kreuzfahrern zurückeroberte Jerusalem wurde stark befestigt, wie Damaskus und Aleppo bereits unter seinem Vorgänger Nur ed-Din mit mächtigen Festungswerken ausgestattet wurden (Abb. 166, 167). Diese in der Folge freilich wiederholt erneuerten Kriegsdenkmäler lassen in der Strenge ihres Quaderbaues und in dem sparsamen, meist nur auf flache Medaillons beschränkten Schmuck die schon unter den Fatimiden nach Ägypten übertragene Überlieferung des syrischen Steinlandes erkennen, wie andererseits in den erkerartigen Pechnasen, Wehrgängen und Zinnen die Übernahme europäischer Befestigungsmotive.

Mit Saladin fand auch der von den Türken in Persien ausgebildete Typus der Medrese, des kultlichen Lehrgebäudes (vgl. S. 33) in Ägypten Eingang, doch ist der von Saladin in Kairo errichtete Bau nicht mehr erhalten. Schon Nur ed-Din hatte diese Bauform in Syrien eingeführt. Dort läßt die aus einer christlichen Kirche umgebaute Medrese Halawije in Aleppo in einer heute fast verschwundenen Anlage auf einen sonst für diese Bauten freilich nicht gebräuchlichen, aber an sasanidische Kuppelbauten gemahnenden Typus

einer dreikuppeligen Halle schließen. Der dort eingebaute Holz-Mihrab aus dem Jahre 1245/46 zeigt in seiner aus einem geometrischen Gerüst mit Arabeskenfüllungen bestehenden Schnitzwerk bereits deutlich die reife türkischpersische Ornamentik, die schon zur Blüte der Seldschuken- und Mamlukenzeit überleitet (Abb. 168). Ihre Vorstufen haben wir bereits an der Hakim-Moschee kennengelernt. In eijubidischer Zeit tritt dort das geometrische Gerüst freilich noch stark hinter dem freier bewegten Rankenwerk zurück, wie die Holzschnitzereien der Gebetsnischen und Sarkophagverkleidungen und die Stuckornamente der sonst unscheinbaren Grabbauten erkennen lassen (vgl. Abb. 478ff.). Immerhin sind diese Mausoleen, wie das der Sitte Rokaja und das der Sultanin Schagaret ed-Dur († 1275), das sie schon zu ihren Lebzeiten errichten ließ, in ihrer architektonischen Form, einem quadratischen Unterbau mit der uns schon von dem Meschhed des el-Gijusch bekannten flach gespitzten Tamburkuppel, als Vorläufer der aus Persien übertragenen türkischen Grabkuppeln von Bedeutung. In den großen Gräberstädten, die sich östlich von Kairo auf den Wüstentafeln beiderseits des Mokattam erheben, den sogenannten Mamlukengräbern und Kalifengräbern (Abb. 172) ist diese Form in der Folge herrschend geworden.

#### 3. MAMLUKEN (1250—1517)

#### Turkomanische Mamluken (1250—1381)

Die Herrschaft der Mamlukensultane, gewählter Söldnerführer aus turkomanischem und später tscherkessischem Stamme, bedeutet den Sieg des schon unter den Eijubiden immer deutlicher hervortretenden türkischen Elementes in Ägypten. Die Grabkuppel, zuerst vielfach noch wie in der persischen Heimat in Ziegel ausgeführt, dann aber in Stein übertragen, ist der bezeichnendste Ausdruck des neuen Geistes (Abb. 172). In kristallhafter Klarheit und Gesetzmäßigkeit sind der kubische Unterbau, die abgestufte oder abgeschrägte Überleitungszone, der Tambur und die Kuppel als selbständige Teile voneinander abgesetzt, die Unendlichkeitsidee ist gegenüber arabischer Weiträumigkeit in die abstrakte Form kristallhaft mathematischer Gesetze gebunden. Im Moscheebau blieb zwar neben der Medrese noch die alte arabische Hofanlage mit Stützenhallen in Geltung, doch setzt sich auch in ihr der neue Geist in stärkerer geometrischer Systematisierung durch. So zeigt die in ihrem Innern fast ganz zerstörte Moschee, die Daher Beibars (1260—1277) vor dem Bab el-Futuch errichtete, eine regelmäßige quadratische Anlage von 108 m Seitenlänge, deren Achsen an drei Seiten durch vorspringende Torbauten, an der Kiblah-Seite durch eine besondere Ausgestaltung des Mittelteiles betont sind (Abb. 6, S. 104). Dieser Mittelteil begnügt sich aber nicht mehr mit der einheitlichen Bewegungsachse eines Mittelschiffes, sondern teilt dieses in zwei durch je vier auf eine Seite entfallende Pfeiler entstehende Quadrate, deren rückwärtiges an der Kiblah-Seite saalartig mit einer Kuppel überdeckt ist, während das andere, obwohl ebenfalls als selbständig herausgehoben, die Verbindung mit den Stützenreihen des Iwans aufnimmt. Derselbe Zwölfstützensaal als Kiblah-Raum (hier mit Verwendung von mächtigen Säulen) findet sich auch in der von Sultan Mohammed Nassir auf der Zitadelle errichteten Hofmoschee (Abb. 171) und mag (vielleicht über Persien) aus Indien entlehnt sein, wie auch die säulenförmigen, mit Wulstkuppeln versehenen Minarette dieser Moschee an indische Formen erinnern. Die früher üblichen Pendentif- oder Trompenlösungen sind an der Kuppel bereits durch Stalaktitennischen ersetzt, die wie die Kassettendecken der Iwane aus reich bemalten, gepreßten Palmfaserkartonagen in Holzrahmenwerk hergestellt sind (vgl. Abb. 216, 224).

Eine der großartigsten und reichsten Bauschöpfungen der frühen Mamlukenzeit ist der Muristan (Krankenasyl) des Sultans Kala'un, der auf den Trümmern des ehemaligen Fatimidenpalastes im Zentrum der Stadt 1284 gegründet wurde, und dem sich wie üblich eine Moschee und das Mausoleum des Stifters anschloß. Der unter den Fatimiden eingeführte Fassadenstil hat hier seine volle monumentale Ausprägung erhalten (Abb. 174). Große, im unteren Teil seltsamerweise von Säulen getragene Flachbogen gliedern die zinnengekrönte Fläche in eine rhythmische Nischenfolge. Das Minaret zeigt bereits den ausgeprägten Kairiner Typus im Übereinander von Prismen, Zylinder und der (hier modern ersetzten) Melonenkuppel (Mabchara), wie sie schon unter Beibars in Ägypten charakteristisch ist (Abb. 173, 2, vgl. auch die später aufgesetzten Spitzen der Hakim-Minarette, Abb. 159, 1). In den überhöhten Proportionen der Fassade und den Profilierungen des Tamburs mögen sich gotische Elemente eingeschlichen haben, hat doch der Vollender des Baues, Mohammed Nassir, in seiner daneben liegenden Medrese tatsächlich das gotische Portal eines Kreuzfahrerbaues aus Akka hierher versetzt. Am prächtigsten ist der Grabraum (Abb. 175) ausgestattet, dessen eingestürzte Kuppel aus sechs eingestellten Pfeilern und ebenso vielen Säulen ruhte, die durch Hufeisenbogen verbunden und durch den Lichtgaden des Tamburs stark überhöht werden, eine innerhalb der islamischen Baukunst höchst merkwürdige Bauform. In der Mitte steht der mit wertvollen Decken behängte Kenotaph unter einem Baldachin, umfriedet von reich ornamentierten Holzgittern. Die Arabeskendekoration der Bogen- und Fenstergewände ist in der seit den Eijubiden in neuem Reichtum erblühten Stuckdekoration durchgeführt, ihren Glanzpunkt findet sie aber in der Mihrabnische (Abb. 176), die, von Säulen mit persischen Glockenkapitellen und einem farbigen Schriftband eingesäumt, in Marmorreliefs, in bunter, von Perlmutter durchsetzter Intarsia und den zierlichen Säulchenfriesen den ganzen Reichtum der aus arabischen, persischen, türkischen und mittelmeerländischen Motiven zusammengesetzten Ornamentik vor Augen führt.

Die Vereinigung zweier Kuppelgräber mit Medrese und Minaret ergab in der Medrese des Sangar el-Gauli (1303) eine schön gegliederte Außenlösung (Abb. 173, 1), die im kleinen bereits auf den Höhepunkt der frühmamlukischen Bautätigkeit zuführt. Der hier begrabene Sangar ibn Abdallah war lange Statthalter von Syrien, wo er eine reiche Bautätigkeit entfaltet hatte. Vielleicht hat durch ihn das nun voll ausgebildete Flachnischenschema der Fassade seinen Weg nach Ägypten aus Syrien gefunden, wo es, wie besonders in Aleppo (Abb. 193), typisch neben den besonders für Damaskus charakteristischen Inkrustationsfassaden (Abb. 192) erscheint.

Ihre großartigste Ausbildung hat die Medrese auf ägyptischem Boden in der 1356—59 erbauten Moschee des Sultans Hassan gefunden. Das Grundrißschema des Riesenbaues (Abb. 7, S. 105) besteht aus einem viereckigen Hof, an dessen Seiten je eine große, mit spitzer Tonne gewölbte Iwan-Halle anschließt, während zwischen den dadurch gebildeten Kreuzarmen die Lehrsäle und Zellen für die Studierenden zu liegen kommen. An die Kiblah-Wand des mit Marmorintarsien und einem prächtigen Schriftfries (Abb. 180, 1) aus Stuck besonders ausgestatteten Haupt-Iwans schließt in ganzer Breite der quadratische Grabraum des Stifters mit mächtiger Kuppel an (Abb. 177), während am gegenüberliegenden Ende der aus der Achse gedrehte Torbau und ein Trakt mit Reinigungshof und Zellen angefügt ist. Das uralte Schema des vierseitigen Hofraumes mit axialen Iwanen (vgl. Abb. 1, S. 103) ist hier in neuer Form erstanden und gegenüber dem persischen Stammtypus von neuem Geiste durchsetzt, der sich in den Grundsätzen türkischen Kunstempfindens äußert (Abb. 178). Denn die horizontale Weiträumigkeit des persischen Medresenhofes (vgl. Abb. 285) ist hier durch das Höhenverhältnis der Stirnwände der Iwane zur kristallischen Abgeschlossenheit eines riesigen Raumwürfels geworden, dessen abstrakte Geschlossenheit noch durch den farbigen Bodenbelag verstärkt wird. Die Iwane selbst sind wie der Grabraum, die Eckkomplexe und der Tortrakt im Verhältnis zum Hof selbständige, fast gleichwertige Teile geworden, deren systematische Zusammenfügung die Unendlichkeit nicht mehr in der Weite des Raumes, sondern der kristallhaften Bindung von Raum und Masse sucht. Nur in der Betonung des größeren Haupt-Iwans und in der richtunggebenden Anfügung des Grabraumes hat sich die Überlieferung des Mittelmeeres durchgesetzt. Auch am Äußeren (Abb. 177) ist jede Fläche klar von der anderen abgesetzt, das mächtige Mukarnas-Gesimse hebt die wiederholte Vertikalbetonung der Fassadennischen und der Minarette auf, und durch die Vermeidung struktiver, Kraft und Last andeutender Glieder erhält der Bau eine von organischer Endlichkeit unabhängige Größe. Am deutlichsten wird dieser überorganische Größeneindruck im Portal (Abb. 179), dessen Ausgestaltung im Sinne der "Hohen Pforte" auf den alten volkstümlichen Grundlagen der zweiflügeligen Vorhalle überall dort zu finden ist, wo das türkische Element volklich oder dynastisch Geltung gewann (vgl. Abb. 240, 259).

## Tscherkessische Mamluken (1381-1517)

Wieder vollzog sich das Schicksal orientalischer Herrschaft, als 1381 einer der von den turkomanischen Mamluken gegen die zunehmende Macht seiner Landsleute ins Land gerufenen tscherkessischen, oder besser turko-tatarischen Söldner, der ehemalige Sklave Barkuk die Macht an sich riß. Die künstlerische Stellung dieser Periode wird dadurch bestimmt, daß an die Stelle der ruhigen, feierlichen Monumentalität der Blüte der ersten Mamlukenzeit das Streben nach freieren Abwandlungen in Grund- und Aufriß, nach phantastischer Auflösung des Baukörpers, nach differenzierenden Einfällen und reicher Farbigkeit tritt. Nur die Grabmoschee des Sultans Barkuk (1400—1410) ist noch als ein letztes Beispiel früherer monumentaler Gebundenheit anzusehen (Abb. 182). Ein mächtiges Quadrat von 70 m Seitenlänge ist nach dem Schema der Medrese angelegt, doch zeigt sich auch hier schon die Neigung für das Besondere, insofern die vier Iwane nicht als einräumige Tonnenhallen, sondern als Stützenhallen mit kleinen Kuppelreihen errichtet sind. Die beiden rückwärtigen Ecken des Quadrates nehmen die Mausoleen des Sultans Barkuk und des Harim ein, deren Kuppeln als die ersten auf ägyptischem Boden gelten, die aus Stein errichtet wurden; die beiden vorderen, durch symmetrisch angeordnete Minarette geschmückten Ecken enthalten Schul- und Klosterräume, ein Brunnenhaus und einen kleineren Grabraum.

Eine ähnliche Anlage mit je einer Grabkuppel zu beiden Seiten des im Sinne der Säulenmoscheen gestalteten Haupt-Iwans ist die Moschee des Sultans Muajed. In ihr ist das farbige Dekorationsprinzip bereits in voller Blüte. Wie im Inneren (Abb. 183) die stark überhöhten Spitzbogen der Iwane den Wechsel von weißen und schwarzen Steinen, die Kiblah-Wand eine besonders reiche Inkrustierung und Beleuchtung durch die farbigen Gläser der Stuckgitterfenster aufweist, so empfängt den Eintretenden schon am Äußeren die farbigornamentale Pracht des Portals (Abb. 184), dessen Streifenmusterung gegenüber den schüchternen Anfängen an dem der Hassan-Moschee hier bereits herrschend geworden ist. Neben den dreilappigen Bogen mit rechteckiger Schriftumrahmung und arabesken Zwickelfüllungen und neben der immer reicher skulptierten Stalaktitenfüllung der Hauptnische wird nun das Reziprokmuster des Türsturzes besonders bezeichnend. Hervorgehoben seien auch die geometrische Türumrahmung und die beiden kleinen Quadrate der Torleibung, die in Steinmosaik gewöhnlich die geometrisierten Namenszüge Allahs und Mohammeds bzw. der vier ersten Kalifen geben. Persien, Syrien und Kleinasien haben zu diesem Reichtum beigesteuert, bei dem Architektur und Kunsthandwerk in eins verschmelzen.

Die bezeichnendste Leistung und der Höhepunkt dieses Stiles ist die unter den Kalifengräbern errichtete Grabmoschee des Sultans Kait Bai (1463). Torbau, Medrese, Grabkuppel, Brunnenhaus und Minaret sind zu einem in Grundund Aufriß reich bewegten Ganzen zusammengefügt (Abb. 186 und Abb. 9, S. 105), die Einzelheiten suchen in ihrer Wirkung einander zu überbieten, ohne freilich, trotz ihrer Fülle, die orientalische Klarheit des Aufbaues zu beeinträchtigen. Zur Seite des Tores liegt das vergitterte Sebil (Trinkbrunnen), darüber eine das Gelbrot des Schichtenwechsels lockernde Loggia (ursprünglich wahrscheinlich Elementarschule), Elemente, die besonders im Bereiche der türkischen Sakralbaukunst immer mehr Geltung gewinnen und fernerhin auch selbständig errichtet werden (Abb. 181). Die Medrese zeigt den schon bei den letzten turkomanischen Mamluken auftretenden und nun typisch gewordenen Zug einer saalartigen Verbreiterung des Haupt-Iwans, der statt der früheren Tonnenwölbung mit flacher, reich ornamentierter Holzdecke gedeckt und gegen den fast schon den Charakter eines Innenraumes annehmenden Hofraum in einem mächtigen spitzen Hufeisenbogen geöffnet ist. Diesen durch Farben- und Ornamentreichtum ausgezeichneten Typus hatte Kait Bai selbst auch in einer Medrese innerhalb der Stadt (Tafel III) verwendet, und ihm folgten wetteifernd seine Großen, wie Kitschmas el-Ishaki oder el-Ezbek, in gleichem Prunk (Abb. 185). Wie im Innern als Umfassung der größeren Flächenteilungen, so tritt auch am Äußeren das Motiv des zweistreifigen Bandes mit Kreisverflechtungen auf, um gleichsam den durch Ornamentfülle, Farbigkeit und bewegtere Umrisse ineinander verwobenen Flächen ihre kubische Gesondertheit im türkischen Sinne zu wahren. So vor allem in der Übergangszone der Kuppel (Abb. 187), die trotz der phantastisch bewegten Überspinnung mit Netzwerk in Form und Masse klar zur Geltung kommt. So erhält schließlich auch der üblich gewordene Minaret-Typus seine reichste Entfaltung, ohne daß durch die Schmuckfülle der systematische Aufbau vergewaltigt wird. In solchen Gebilden, wie sie Kait Bai selbst (Abb. 188, 1) und seine Nachfolger über den Zinnen der alten Ashar-Moschee (Abb. 188, 2) und sonst errichteten, spiegelt sich die ganze Vielfältigkeit, aber auch die Einheit der islamischen Welt, die Oase sammelt den Reichtum aller Völker und läßt ihn überreiche Blüten treiben, die schon wieder den Anfang eines Endes bezeichnen. Denn schon kündigt sich ein neues Element an, das politisch und kulturell in den letzten Jahrzehnten der Mamlukenherrschaft in Syrien und Ägypten Einfluß gewinnt, um den gleichen türkischen Geist, der unter Eijubiden, Turkomanen und Tscherkessen über das arabische Element Geltung bekam, in einer neuen, auf den von den Osmanen eroberten Gebieten bereits ausgeprägten Form wiedererstehen zu lassen.

Schon diese letzte Mamlukenzeit läßt diesbezüglich einen Wandel erkennen. Wohl bleibt der alte Prunk noch bestehen, doch gewinnt er nach seiner fast barocken Farbenfülle und Bewegtheit etwas wie klassische Ruhe und kühle Strenge. Der Intarsienschmuck der zwanzig Jahre vor der osmanischen Eroberung vollendeten Medrese Abu Bekr-Mashar ist hauptsächlich auf Weiß und Schwarz gestimmt, nur die Doppelsäulchen der Zwerggalerie des Mihrabs sind aus hellblauem Email (Abb. 189). Dieser farbigen Einfachheit entspricht auch die Gliederung der Ornamentfelder. Im einzelnen hat hier freilich die

Rankenführung ihre reichste Bewegtheit, haben die Arabesken und geometrischen Muster ihre raffinierteste Systematik erreicht, aber die Bogenformen werden wieder vereinfacht, die Flächenbegrenzungen werden zu dünnen unplastischen Streifen, und der Wechsel der Muster selbst verleiht den einzelnen Teilen wieder ihre Selbständigkeit innerhalb der Addition des Ganzen.

### 4. OSMANEN (seit 1517)

Mit der osmanischen Eroberung ist an einzelnen Bauten noch ein Festhalten an den allerdings vereinfachten architektonischen Typen festzustellen, wobei nur die Innendekoration in ihrem früheren Glanze fortgeführt wird. So ist die Moschee des Scheichs Ahmed el-Bordeni noch als eine Fortsetzung des Mamlukenstils zu betrachten. In dem fast die ganzen Innenwände überziehenden Intarsienschmuck (Abb. 191) ist aber der neue Geist an den stärkeren Kontrastwirkungen erkennbar, die durch die Verwertung größerer farbiger Marmorflächen zwischen den detaillierteren Einlegearbeiten entstehen. Daneben siegt aber allerorts, wo die osmanischen Türken Fuß faßten, der Konstantinopler Typus der Kuppelmoschee (so auch in Syrien, Abb. 194). Als dessen letzte Großleistung auf ägyptischem Boden ersteht noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Alabastermoschee des Mohammed Ali auf der Zitadelle von Kairo, in der sich die geometrische Klarheit des türkischen Baugeistes mit der strengen Trockenheit des europäischen Nachklassizismus vereinigt (Abb. 190).

Spanien und das westliche Nordafrika (Maghrib) zeigen künstlerisch wie politisch innerhalb des islamischen Gesamtgebietes eine starke Selbständigkeit. Das "Abendländische" kam nicht nur im geographischen, sondern auch im kulturellen Sinne stark zum Durchbruch, um so mehr, als Islam und Christentum durchaus nicht im Sinne von fanatischen Eroberern und Unterdrückten einander gegenüberstanden, sondern einander befruchteten. Die Selbständigkeit des islamischen Westens kam äußerlich zunächst am besten in der Neugründung einer spanisch-omaijadischen Dynastie in Cordoba (756—1031) durch den letzten übriggebliebenen Sproß des alten Omaijadenhauses, Abd-er-Rahman, zum Ausdruck. Schon vorher aber entstanden auf nordafrikanischem Boden die großen Moscheebauten, die für die ganze Folgezeit im Westen vorbildlich wurden.

Sidi Okba, der Eroberer Afrikas, gründete 670 in Kairuan eine später zerstörte Moschee, nach deren Schema 732 die Hauptmoschee von Tunis, die Dschami ez-Zituna errichtet wurde. Diese zeigt als Hofmoschee mit dem durch zwei Kuppeln betonten T-förmigen Transept jenen Typus, den wir unter den Fatimiden in Kairo eindringen sahen (Abb. 197, 1), und in dem der abendländische Drang nach richtungsmäßiger Betonung innerhalb des arabischen Urtypus deutlich wird. Das alte, mit dem Baukörper verbundene Minaret ist zwar im 19. Jahrhundert höhergeführt und gänzlich erneuert worden, zeigt jedoch in seinem streng prismatischen Aufbau mit oberer Loggia, kleinerem Aufsatz und gerahmten Ornamentfeldern den im islamischen Westen ausgeprägten Typus. Die einfachere altertümliche Form erhielt sich in der in ihrer heutigen Gestalt im wesentlichen auf den Neubau des 9. Jahrhunderts zurückgehenden Moschee des Sidi Okba (Abb. 197—199), die in gleichem Grundrißschema (Abb. 8, S. 105) angelegt ist. Die Iwan-Hallen sind auf antik-byzantinischem Säulenmaterial mit Hufeisenbogen überspannt, ein Motiv, das in Nordafrika und Spanien zu ganz besonderer Entfaltung gelangte und bereits in dieser frühen Zeit den vom sachlich Konstruktiven abgewandten, auf dekorativen Formenreichtum ausgehenden Geist dieser "maurischen" Kunst erkennen läßt. In der Sidi-Okba-Moschee kommt diese Schmuckfreude an dem farbigen Fliesenbelag der Gebetsnische und dem prächtig geschnitzten Mimbar (beide aus dem 9. Jahrhundert) zum Ausdruck (Abb. 199, 404).

Auch die Omaijadenmoschee von Cordoba (785—790, später mehrfach erweitert) hat den Typus der Säulenmoschee beibehalten. Bei Verwendung kubisch vereinfachter, entvegetabilisierter korinthischer Kapitelle ist hier

das Motiv des Hufeisenbogens durch Verdoppelung in der Höhe und farbigen Keilsteinwechsel in seiner untektonisch-dekorativen Wirkung noch mehr betont (Tafel IV). In dem im 10. Jahrhundert hinzugekommenen abgegrenzten Schiffsteile vor dem Mihrab (Maksura) ist diese Wirkung bereits auf die Spitze getrieben, da die Bogen als Fächerbogen über- und ineinander verflochten und die Keilsteine und Zwickel sowie die Wandflächen des Mihrabs mit zierlicher Ornamentik übersponnen sind, für die die Mischung von Arabeske und byzantinisierenden Akanthusranken charakteristisch ist (Abb. 202). Der Mihrab ist, wie auch sonst in maghribinischen Moscheen, nicht mehr als bloße Wandnische, sondern raumartig, fast im Sinne eines Sanktuariums behandelt. Die Kuppellösung der Maksura (Abb. 203) zeigt neben Trompenüberleitungen im Fächerbogen und hufeisenbogigem Tambur eine sternförmige Durchkreuzung von Tragebogen, so daß auch hier das Konstruktive der dekorativen Wirkung untergeordnet erscheint. Im II. und I2. Jahrhundert nehmen die Einzelheiten immer stärker bewegte, gleichsam barocke Formen an, wie etwa Reste dieser Zeit auf spanischem Boden (Zaragoza: Residenz Aljaferia), aber auch Bauten in Nordafrika (Tlemsen, große Moschee) erkennen lassen.

Dort, in Nordafrika, sind auch die Belege für die in Spanien fast fehlenden Perioden der Almoraviden und Almohaden zu suchen. Denkmäler in Fez, Merrakesch (Abb. 200, 201) und Rabat, die noch eingehenderer Erforschung harren, erscheinen schon als Übergangsstufen zur letzten Blüte maurischer Kunst, die in der Alhambra ihre reichste Entfaltung findet.

Die Gründung der "Al-Hamra" (= die Rote, vielleicht nach der Farbe der Außenmauern) durch Ibn-el-Ahmar fällt noch in das 13. Jahrhundert. Die heute bestehende Anlage, deren im Anfang des 14. Jahrhunderts errichtete Moschee durch den Palastbau Karls V. zerstört wurde, deckt sich im wesentlichen mit dem Neubau Jusufs I. und Mohammeds V. aus den beiden ersten Dritteln des 14. Jahrhunderts (Abb. 12, S. 107). Außen einfach, mit festungsartigen Toren (Abb. 206), entfaltet sich im Inneren die ganze Märchenpracht und spiegelt eine wohllebige Innenwelt, die der Orientale nie nach außen zur Schau stellt, wie so oft der Europäer in seinen prunkenden Fassaden. Aber auch das Innere ist keine eng umgrenzte, von der Natur getrennte Abgeschlossenheit: der freiräumige Hof ist die Hauptsache, um die sich die Räume gruppieren, die selbst wieder als geöffnete Hallen erscheinen und durch Bogengänge ins Freie verfließen. Der Löwenhof (Abb. 207, 208, Tafel V) und der Myrtenhof (Abb. 209) bilden im Winkel zueinander die Zentren der Anlage. Das plätschernde Wasser der Löwenfontäne rieselt in offenem Laufe in die Gemächer, und das Grün der Myrtensträucher spiegelt im Teich. Dieses Innen ist keine Abgeschlossenheit von der äußeren Natur, aber diese Natur ist künstlerisch gebändigt, das Wasser in seinem Fall verteilt, in seinem Laufe gefaßt, im ruhenden Teich geometrisch gebunden. Auch dem Wachstum der Sträucher sind geradlinige Formen aufgezwungen und das Licht der Sonne, nicht minder ein Lebendiges, über Hunderte

von Zacken geleitet und in den beständigen Wechsel von blendender Helle und kühlen Schatten kunstvoll zerlegt (Abb. 210). Was uns als Gegensätze erscheinen könnte, geht ineinander über oder ergänzt einander, wie die Muster der farbigen Intarsien (Abb. 213) das Hell und Dunkel zur Einheit binden, und wie in den Stuckornamenten der Wandverkleidungen die vegetabile Ranke zur geometrischen Arabeske, die geometrische Starrheit der Bandmuster zu lebendig fortlaufenden Verflechtungen werden (Abb. 214, 215). Von den tausend in unendlicher, gleichartiger Folge angeordneten Mustern ist keines für sich da, keines über- oder untergeordnet, jeder Teil dient gleichmäßig dem Ganzen innerhalb der unpersönlichen Gesetze der Fläche und ungebrochener Farbwerte. Was in omaijadischer Zeit noch einigermaßen konstruktiv in Erscheinung trat, ist hier völlig von Ornamenten überwuchert, zum Ornament geworden. Säulen und Kapitelle (Abb. 212, Tafel VI) sind zu zierlichen, kräftelosen Gebilden, lastende Architrave zu dekorativen Rahmungen geworden (Abb. 211, 217) und die reine deckende Sphäre der Kuppel ist in den lichtverwebten Zauber tausendfältiger Nischen und Zapfen des Stalaktitenwerkes aufgelöst (Abb. 216). In der unendlichen Fülle des Fremdartigen aus Ost und West, die hier vereinigt wurde, hat die Grenzenlosigkeit arabischen Geistes hier, an den Pforten Europas, eine Erfüllung gefunden.

Gleichen Prinzipien folgten auch andere, teils verschwundene, teils, wie das Lustschloß Generalife (1319), stark veränderte Anlagen (Abb. 218). Im Rahmen dieser Darstellung kann nicht auf die Auswirkungen islamischer Kunst unter den spanisch-christlichen Herrschern eingegangen werden, unter denen Schlösser, Kirchen, Synagogen und Häuser unter Heranziehung der maurischen Künstler und Handwerker errichtet wurden. Das Zusammentreffen mit den abendländischen Stilformen der Gotik und Renaissance führte zu Um- und Neubildungen, die unter dem Begriff des spanischen Mudejarstiles zusammengefaßt werden. Als dessen prächtigste Leistung sei nur der Alcazar (Abb. 219 bis 222, 224) angeführt, den Peter der Grausame mit Granadiner Handwerkern um 1360 errichtete, und der noch im 16. Jahrhundert erneuert wurde. Bei zunächst scheinbar gleichartigen Prinzipien, die teilweise ältere islamische Spolien einbeziehen, merkt man - auch abgesehen von den rein renaissancemäßigen Balkonaufbauten im Oberstock des Mädchenhofes (Abb. 220) - doch bald die europäischen Stilprinzipien. Die Säulen bekommen wieder durch Bauchung und Zusammenziehung ihren Kräfteausdruck, die Kapitelle ihren naturalistischen Akanthusschmuck, und die Arabesken- und Rautenflächen werden von Zahnschnittfriesen und antikisierenden Gesimsen durchsetzt und abgeschlossen. Ja in den Ornamentenfeldern selbst klingen die ausgehende Gotik und die Blatt- und Muschelmotive der Renaissance mit den Arabesken ineinander, die Flächenhaftigkeit wird plastisch-körperlich gelockert und selbst die menschliche Figur durchbricht das sunnitische Gesetz strenger Bildlosigkeit (Abb. 222). Was so in Spanien allmählich dem

Europäismus zum Opfer fiel, lebte in Nordafrika noch weiter, wie etwa die Außenseite des Stadttores (Bab Mansur el-Aldsch) in Meknes aus dem 17. Jahrhundert zeigt (Tafel VII).

Von der Herrschaft der Araber in Sizilien sind nur ganz geringe Reste erhalten geblieben, doch haben auch hier die christlichen Normannenfürsten mit den Kräften der Araber weitergebaut und haben deren Formen mit den christlichen vereinigt. Auf diese christlichen Paläste und Kirchen kann hier nicht eingegangen werden. Nur ein Beispiel, die Stalaktitendecke der Palastkapelle von Palermo (Abb. 223) mag die Herrschaft der islamischen Kunst im christlichen Sizilien veranschaulichen.

# KLEINASIEN, ARMENIEN UND EUROPÄISCHE TÜRKEI

#### I. SELDSCHUKEN

UND ANDERE MITTELTÜRKISCHE DYNASTIEN (11.-14. Jahrh.)

Die Geschichte der Kunstdenkmäler in den arabischen Ländern hat gezeigt, wie sich arabischer Geist verschiedener lokaler und volklicher Elemente bemächtigte und diese sich zu eigen machte. In Ägypten und Syrien wurde dieser Geist durch die fremden Dynastien freilich bald in andere Bahnen gelenkt und mit den Mamluken tritt bereits in voller Klarheit das türkische Element an seine Stelle. Auch die Türken verfügten als Wandervolk zunächst kaum über höhere eigene Kunstformen. Schon auf dem Wege aus ihrer zentralasiatischen Heimat hatten sie ost- und südasiatisches (buddhistisches) Kunstgut aufgenommen, und im persischen Hochland übernehmen sie mit der islamischen Religion auch die Kultur- und Kunstüberlieferung. Wesentlich aber scheint hier, daß sie mit dem Übergang zur Seßhaftigkeit sich der dort heimischen volkstümlichen Formen bemächtigen und sie in neuer Gestalt monumentalisieren. Mit den Arabern, wie mit allen Wandervölkern haben also die Türken die Fähigkeit zur Aufnahme fremden Kulturgutes gemeinsam. Sie allein ist freilich nicht entscheidend, und ihnen deshalb — wie es gewöhnlich geschieht einen eigenen künstlerischen Geist abzusprechen, geht nicht an. Auch ihnen ist zunächst der aus Wüste und Wanderleben geborene Transzendentalismus eigen. Doch unterscheidet sich ihr Unendlichkeitssinn von dem der Araber künstlerisch darin, daß das Grenzenlose weniger in der Zweidimensionalität der Fläche als in der Dreidimensionalität des Raumes zum Ausdruck kommt, und wie dort das planimetrische Achsensystem, so ist es hier das kubische, das die Unendlichkeit in Gesetze zwingt. Wir haben dieses Prinzip schon auf islamischägyptischem Boden sich auswirken sehen. Besondere Kraft mußte es in den durch die Türken dem Islam neugewonnenen Gebieten des vorderasiatischen Hochlandes (Kleinasien, Armenien) erlangen, wo seit hettitischen Zeiten immer wieder die Neigung zu kubischer Gestaltung offenbar wurde, während in den persischen Oasen der freiere vegetabile Sinn einigermaßen hindernd im Wege stand.

Von Persien aus hatte sich der türkische Volksstamm der Seldschuken schon am Beginn des zweiten christlichen Jahrtausends Armeniens bemächtigt, wo er in christlichem Gebiete seine Teilfürstentümer schuf, von denen neben Erzerum die alte Bagratidenstadt Ani ein Hauptzentrum wurde. Mag auch die dortige Moschee (Abb. 227) den Bestand eines alten Bagratidenpalastes übernommen haben, so ist ihre Form um so mehr entscheidend, als sie weder dem

geläufigen Typus der arabischen, noch dem der persischen Hofmoschee (Medrese) folgt und eine selbständige, wohl aus heimischen Voraussetzungen monumentalisierte Anlage aufweist. Es handelt sich um das Aneinanderfügen mehrerer Raumzellen zu einem geschlossenen Stützensaal, wobei gegenüber der arabischen Stützenmoschee jedes Teilquadrat durch Übermauerung der Bogen und eigenen Wölbungsabschluß seinen Selbständigkeitswert bekommt, aus der Verbindung dieser Einheiten aber eine größere geschlossene Raumeinheit zu erzielen gesucht wird. Dieses Streben bleibt in der Folge für die Entwicklung bestimmend. Aber nicht nur in der Raumbildung, auch in den körperlichen Einzelelementen wie im Gesamtkörper wird die kristallhafte Gesetzmäßigkeit offenbar: gedrungene Pfeilerzylinder mit kubischen Aufsätzen erscheinen statt der Säulen und neben der kubischen Geschlossenheit des Moscheekörpers erhebt sich das achtseitige reine Prisma des Minarets.

Es entbehrt nicht einer gewissen Spannung, zu verfolgen, wie dieser strenge Eigengeist der Türken sich immer wieder fremdartiger Elemente bemächtigt und daraus Neues gestaltet. Konia, Siwas, Diwrigi und andere Städte Kleinasiens wetteiferten in der Bildung eines aus verschiedenen Kunstformen zusammengesetzten nationalen Stiles. Konia, die Zentrale der kleinasiatischen Seldschukenherrschaft, hat unter Ala ed-Din seine höchste Blüte. Von dem alten seldschukischen Palast auf der Zitadelle stehen in der Nähe der Moschee freilich nur mehr die Reste eines Turmes mit loggiaartigem Aufbau in persischem Kielbogen mit Balkonvorsprüngen und mit dem Schmuck kubisch gemeißelter, in die Nischen des Untergeschosses eingestellter Steinlöwen (Abb. 228). Die innerhalb des sunnitischen Islam sonst geradezu unerhörte Verwendung von Vollskulpturen sowie figürlichen Reliefschmuckes muß als eine Eigenheit der Zeit Ala ed-Dins gelten. Die Befestigungen Konias und anderer Städte wurden mit antiken, byzantinischen, aber auch hettitischen Skulpturen geschmückt und der Reichtum des Landes an solchen plastischen Werken mochte der eine Anlaß zu dieser Vorliebe für plastisch-körperliche Kunst gewesen sein. Diese erstreckte sich aber nicht bloß auf die Wiederverwendung alter Denkmäler, sondern schuf auch in eigenem Stile Neues. Der andere Anlaß lag aber in der bereits in ihren zentralasiatischen Stammsitzen erfolgten Berührung der Türken mit den darstellenden Kunstkreisen Ost- und Südasiens, Berührungen, die zunächst auf dem der bildlichen Darstellung immer geneigten persischmesopotamischen Boden zu ständigen Beziehungen wurden. Zwei Fensteraufsätze aus Mesopotamien (Abb. 241) zeigen neben Symbol- und Fabeltieren persischer Überlieferung indische Pfaue und buddhistische Sitzgestalten, und der Reliefschmuck des Talismantores in Bagdad (Abb. 243) zeigt das in Vorderasien auch sonst übliche Motiv gegenständiger chinesischer Drachengestalten, die eine in mongolischer Art gekleidete und mit einem Nimbus versehene hockende Figur in die Mitte nehmen. Ist in solchen Werken in Linienrhythmus und plastischer Wiedergabe noch der Geist der Vorbilder zu spüren, so zeigen etwa die ehemals ebenfalls als gegenständiger Torschmuck verwendeten

Genienreliefs in Konia (Abb. 233) bereits die geradlinig-geometrisierende, kubische Art des Türkischen, unter der die Rhythmik und Plastik der östlichen Vorbilder nur mehr gedämpft durchklingt.

Nicht weniger deutlich wird das Zusammenströmen verschiedenster Elemente und deren Umsetzung in eigene Formgebung in der Architektur. Zum Bau seiner Moschee in Konia (Abb. 228, 229) hatte Ala ed-Din einen Baumeister aus Damaskus berufen. Er wählte den in Syrien geläufig gebliebenen Typus der Säulenmoschee, wie er auch später noch unter den Karamanenfürsten in der Moschee Isas I. in Ajasoluk bei Ephesus auftritt (Abb. 229). Soweit das antike Säulenmaterial für die Stützenhallen nicht ausreichte, wurden eigene Formen in Gestalt von Bündel- und Knotensäulen geschaffen, wie sie dem untektonischen türkischen Empfinden entsprachen. Auch das Äußere der Moschee kommt in seiner festungsartigen Einfachheit, die nur von den nordsyrischen Steinintarsien des Torbogens farbig belebt wird, diesem Empfinden entgegen, und in der klaren achtseitigen Dachpyramide bzw. der Halbkugel der beiden Mausoleen findet die mathematische Körperhaftigkeit ihren beherrschenden Ausdruck.

Man darf nun nicht glauben, daß dieser abstrakte Geist den Sinn für konstruktive Leistung unterbunden hätte. Sie ist freilich äußerlich nicht sichtbar gemacht, wie etwa in der griechischen oder gotischen Baukunst. Doch zeigt z. B. die Ruine des Sultan Han bei Konia (Abb. 230, 231), eines jener großzügigen Unterkunftsbauten für Karawanen, das konstruktive Gerippe bloßgelegt, und läßt eine in den kleinasiatisch-armenischen Hochlandsgebieten schon seit vorislamischer Zeit hoch ausgebildete Stein- und Gußmauertechnik erkennen, die beweist, daß der konstruktive Sinn wohl in höchstem Grade vorhanden, aber ganz den abstrakten eigenen Formprinzipien unterstellt wurde.

Wie unter Ala ed-Din vereinzelt die Säulenmoschee, so hat in anderen Bauten auch der persische Medresentypus Eingang gefunden und wird in der Folge zu einem Hauptträger der Entwicklung. In der Sirtscheli-Medrese in Konia (Abb. 232, Abb. 13, S. 107) ist es ein turkestanischer Baumeister aus Tus, der unter Beibehaltung der dort heimischen Ziegeltechnik den Hof-Iwanbau mit östlichem Fliesendekor ausstattet, so daß zunächst schwerlich ein eigenartig Seldschukisches festzustellen ist. Aber auch hier geht von Fall zu Fall die Anpassung vor sich. Die Ziegeltechnik wird zum Teile oder ganz von der bodenständigen Steintechnik verdrängt und beides gleichermaßen den kubisch sammelnden Prinzipien unterstellt. Von Bedeutung ist der Übergang des freiräumigen Medresenhofes zum weiträumigen kuppelgedeckten Innenraum. Wie auf ägyptischem Boden in der Hassan-Moschee der Hof im Verhältnis zur Baumasse eingeschränkt wurde, so wird hier die letzte Konsequenz gezogen und der Raumkristall auch nach oben durch die Kuppel geschlossen (Abb. 234, 236). Damit ist aber auch die Notwendigkeit gegeben, die früher als Selbständiges angefügten Iwane mit dem kleiner gewordenen Hofraum enger zu verbinden und eine Raumeinheit anzustreben, die erst unter den Osmanen voll erreicht werden sollte (Abb. 13, 14, S. 107). Am Äußeren setzt sich der würfelförmige

Unterbau von der halbkugeligen Decke in kräfteloser stereometrischer Klarheit voneinander ab, wie auch im Inneren die Kuppelüberleitung weder durch die empirische Trompe noch durch das verbindende Kräftespiel der Pendentifs, sondern durch die neue überorganische Form der "türkischen Dreiecke" ersetzt wird (Abb. 235). In der Folge sehen wir diese Dreiecksüberleitungen auch den kubischen Eindruck des Äußeren bestimmen (Abb. 238).

Noch zwei andere Momente erhalten nun eine neue eigenartige Ausprägung, die Torfassade und das Minaret. Die Dreiheit des alten zweiflügeligen Fassadensystems wird zu der "Hohen Pforte", die in reichem Schmuck die Tornische mit den beiden Wandflügeln zu einer Einheit verbindet (Abb. 237, 240). Auch hier dringen die Ornamentmotive aller islamischen Völker und Gebiete, Arabesken und persische Blütenranken, geometrische Bandgeflechte, Schriftfriese, Intarsien und selbst Säulen und Kapitelle in antikisierenden Formen in wunderlichster Mischung ineinander. Und doch ist es kein geist- und regelloses Sammelsurium heterogener Formen. Alles wird zu einer neuen Einheit, deren positive Bedeutung am besten daran erkenntlich ist, daß die überorganischen Gesetze, durch welche die Einzelheiten gebunden werden, bei oft nur geringen tatsächlichen Maßen eine monumentale Größe vortäuschen, die mit europäischen Großwerken wetteifern kann. Dieser Eindruck wird unterstützt durch die Einbeziehung oder Kontrastsetzung der Minarette (Abb. 236, 240). Nicht mehr als massige Turmbauten, sondern als nadelförmige Gebilde gestaltet, haben sie die Türken aus ostpersischen Gebieten (vgl. Abb. 286) als eine Monumentalisierung primitiver Wart- und Signaltürme der Steppengebiete mitgebracht und zum Typus ausgestaltet.

Was bei den kleinasiatischen Seldschuken und ihren Nachfolgern, den Karamanen (Abb. 238), am klarsten zu fassen ist, wird auch von den kleineren türkischen Dynastien anderer vorderasiatischer Gebiete mit entsprechenden Variationen durchgeführt. Bei den in Mesopotamien herrschenden Orthokiden konnten wir gelegentlich der Skulpturdenkmäler (Abb. 241) den freieren, vegetativen Zug des Persischen durchbrechen sehen. Ein Beispiel aus ostkaukasischem Gebiete, der Torbau des Khanpalastes in Baku (Abb. 244), läßt erkennen, wie diese persische Blumigkeit in einen etwas trockenen Reichtum übergeht, der durch die kantig profilierte Rahmung im türkischen Geiste gebunden wird.

## 2. OSMANEN (1301—1922)

Mit den Osmanen hatte sich ein neues türkisches Herrschergeschlecht zur Macht aufgeschwungen, dessen Stamm unter den Seldschuken noch ein halbnomadisches Leben führte. Von neuer jugendlicher Volkskraft erfüllt, übernahmen die Osmanen die Aufgabe, die türkische Völkerbewegung im Norden des Mittelmeeres nach dem weiteren Westen vorzutragen und, nachdem sie in Kleinasien ihre Herrschaft gesichert, durch die Eroberung

Konstantinopels (1453) in Europa selbst ein neues Machtzentrum an Stelle des byzantinischen Reiches zu gründen.

Noch einmal wiederholte sich der Vorgang orientalischer Machtgründung in dem Sammeln der verschiedensten erreichbaren Kräfte, der Aneignung der Überlieferungen der neu eroberten Gebiete, aber auch der Erneuerung des eigenen Volksgeistes als des Neugestalters alter Überlieferungen. Von den ältesten Bauten der Osmanen auf kleinasiatischem Boden wird uns berichtet, daß ihr massiver und schwerfälliger Stil an keine Schule der Baukunst gemahnte. Darin darf wieder der Drang zu einfach kubischer Gestaltung erkannt werden, der, aus dem türkischen Volksgeiste geboren, noch nicht durch die organisierte Zusamnienarbeit aus der Fremde berufener Kräfte differenziert wurde. Bauten wie die grüne Moschee (1392) und die Mahmud-Tschelebi-Moschee in Isnik (Nicäa) mögen in ihrer strengen Außenform an solche Frühwerke gemahnen (Abb. 247). Unter Murad I. (1359—1389), mit Beihilfe seiner Mutter Nilufer Chatun, wurde erst die Organisation geschaffen, der zufolge Künstler und Arbeiter "aus den östlichen Reichen" wie auch griechische Bauleute zur Ausbildung eines eigenen Stiles berufen wurden. Hier folgt zunächst noch die Ulu-Moschee in Brussa (Abb. 248) jener durch Reihung gewölbter Raumzellen charakterisierten Anlageart, wie wir sie in der Moschee von Ani kennengelernt haben, wobei hier die Betonung des mittleren Kuppelgewölbes mit darunterliegender Fontäne noch auf die ursprüngliche Hofanlage heimischer Primitivformen weist, die beiden die Fassade flankierenden Minarette aber bereits die bewußte Übernahme einer persischen Anlageform (vgl. Abb. 286) erkennen lassen.

Strebt schon die Ulu-Moschee die Vereinheitlichung der Einzelräume zu einem geschlossenen Gesamtraum an, so ist der eigentliche für die Zukunft bedeutsame Träger dieser Entwicklung das Schema der aus seldschukischer Überlieferung übernommenen Medrese. Schon in der Moschee Murads I. in Brussa ist der in der Ilderim-Bajesid-Moschee und in der grünen Moschee fortgeführte Versuch gemacht, die um den ehemaligen, seit der Seldschukenzeit kuppelgedeckten Hof gelegenen Iwane mit dem Mittelraum immer mehr zur Einheit zu binden. Wie auch die Außenansicht der Bajesid-Moschee in Amasia (Abb. 249, 2) zeigt, geschieht dies zunächst dadurch, daß die Seiten-Iwane verbreitert werden und der Haupt-Iwan die Ausdehnung des Mittelquadrates erhält, so daß in der Hauptachse ein großer von zwei gleichen Kuppeln überdeckter Saal mit seitlichen Erweiterungen entsteht. Auch diese letzteren werden schließlich, wie in der Moschee Murads II. in Brussa (Abb. 15, S. 108) der Ausdehnung des Mittelquadrates angenähert. Aber noch sind die einzelnen Teile als solche in Nebeneinanderordnung erkenntlich, ja sogar in türkischem Geiste als kubische Einzelheiten betont. Wie im Äußeren, so sind auch im Inneren die großen glatten Wandflächen und Sphären für den Eindruck bestimmend. Dies gilt nicht nur für Moscheebauten, sondern auch für Zweckbauten anderer Art, wie vor allem für die oft zu ganz monumentalen Leistungen von halb sakraler Bedeutung ausgestalteten Warmbäder, die seit alten Zeiten (vgl. Kusseir Amra, S. 23f.) innerhalb des Islam eine große Rolle spielten. Ihre zweckliche Anlage gestattet die Durchführung räumlicher Vereinheitlichung freilich nur bis zu einem gewissen Grade, die kristallhafte Klarheit der architektonischen Durchführung, die abstrakt-körperliche Bindung des Raumes tritt aber hier vielleicht noch stärker als bei den Moscheen in Erscheinung (Abb. 249, 250).

Das "Massive und Schwerfällige" frühosmanischer Kunst wird freilich schon auf kleinasiatischem Boden durch die Aufnahme der fremden Dekorationselemente gemildert, ohne daß den eigenen Prinzipien dadurch Abbruch getan wird. Es ist in erster Linie die Fassade und das Portal, die die reichste Ausstattung erfahren. Gleichsam als ein überleitender Ersatz für den verlorengegangenen, von den Nachwirkungen des alten Nomadenblutes aber doch noch geforderten freien Außenraumes tritt nun die meist fünfteilige Säulenvorhalle in Kraft (Abb. 15, S. 108), deren Kuppelfolge später tatsächlich allseitig den vorgelegten Reinigungshof umgibt. Die Zierform der Säule als glatt zylindrischer, spiralig geriefelter oder achtkantiger Schaft wird durch neuartige Kapitell- und oft auch Basenbildungen aus Stalaktitennischen oder türkischen Dreiecken abgeschlossen, die in der Folge typisch bleiben (Abb. 255). Die Rahmung der Portale und Fenster wird in ähnlichem Reichtum wie bei den Seldschuken, aber in erneuerter Strenge durch Arabesken, Blütenranken und Schriftbänder vollzogen (Abb. 252). Neugründungen kunstgewerblicher Werkstätten, wie die Fliesenfabriken in Isnik lassen die Handwerksleistungen der anderen islamischen Länder in neuen Formen erstehen und dienen einem immer reicher werdenden Schmuckbedürfnis, das der strenglinigen Gesamtform elegante Bewegtheit und lebhafte Buntheit im Detail entgegenstellt (Abb. 251).

So ist diese Kunst bereits zu einem ausgeprägten Stil geworden, bevor die Türken den Boden Konstantinopels betraten. Zu glauben, sie wären als Barbaren mit leeren Händen gekommen, um im Handumdrehen eine Bauschöpfung wie die Sophienkirche nachahmen zu können, was die Byzantiner selbst durch Jahrhunderte nicht mehr vermochten, ist ein nur allzu häufiger Irrtum. Haben wir doch gesehen, wie gerade in der Baukunst seit der Seldschukenzeit eine konsequente Linie vor allem im Streben nach der Gestaltung eines einheitlichen Innenraumes aus eigenen Mitteln festzustellen ist, der den in den günstigeren Klimaten üblichen Freiraum ersetzen sollte. Zudem geschah die Übernahme des Schemas der Sophienkirche nicht sofort; die Moschee, die der Eroberer Mohammed II. an Stelle der alten Apostelkirche errichtete, hatte nicht die heutige, erst nach mehrfachen Erdbebenzerstörungen im Sinne späterer Bauten hergestellte Gestalt (Abb. 253). Nach alten Berichten zu urteilen, schloß sie sich, wie einige andere älteste Konstantinopler Moscheen, der schon auf kleinasiatischem Boden geläufigen Form an, wobei die Vereinheitlichung der Raumgestaltung noch dadurch um einen Schritt weitergeführt wurde, daß der Haupt-Iwan nun als Halbkuppelraum an das Mittelquadrat

angeschlossen und mit diesem auch die beiden Seiten-Iwane — allerdings noch durch eine Arkadenstellung getrennt — in gleicher Breite vereinigt wurde (Abb. 16, S. 108). Damit war aber bereits im Sinne einer logischen Weiterentwicklung ein Grundriß- und Aufbauschema gegeben, das dem der Sophienkirche ganz analog war und nur noch der Ergänzung einer zweiten Halbkuppel in der Hauptachse bedurfte, um dem der Sophienkirche zu gleichen.

Diese Angleichung zugleich mit entsprechender Monumentalisierung in den Größenverhältnissen muß erst als die Tat des Architekten Haireddin mit dem Bau der Bajesid-Moschee (1501—1507) gelten (Abb. 255). Er hat damit den Typus der Konstantinopler Moscheen geschaffen, wie er in der Blütezeit osmanischer Baukunst durch den Großmeister Sinan (1489—1578) seine höchste Entfaltung erhielt und durch dessen Nachfolger bis zur letzten Konsequenz gesteigert wurde. Unter seinen mehr als dreihundert Bauten hat Sinan in der Moschee Schah Sadeh (Abb. 256) und der Moschee Suleimans des Großen (Abb. 257) seine Hauptwerke auf dem Boden Konstantinopels geschaffen. Schon hier hatte er durch die Auflockerung der seitlichen Arkadenwände des Inneren (Tafel X, Abb. 19, S. 109) gegenüber der Sophienkirche durch drei große Bogenspannungen die Seitentrakte in den Gesamtraum einzubeziehen versucht und war damit bereits dem Prinzip eines nach allen Seiten gleichmäßig entwickelten Einheitsraumes nahegekommen, wie er in der Folge durch die in beiden Achsen gleichwertige Anfügung von Halbkuppeln an den beherrschenden Mittelraum typisch wurde (Moschee Ahmeds I.; Tafel XI, Abb. 17, S. 108). Daß es hier noch ein Hinausgehen über die Sophienkirche gab, ist ein Zeichen, wie sehr diese eben nur ein Durchgangsstadium einer bereits seit langem vorliegenden eigentürkischen Entwicklung war. Unter Sinan weicht schließlich auch das Vorherrschen einer Richtung (Sophienkirche) dem zentralen geometrischen Raumgedanken, wie er ihn in der Mihrima-Moschee (Abb. 262) durch Überdeckung des Gesamtraumes mit einer einzigen Kuppel und in seiner großartigsten Lösung, der Moschee Selims II. in Adrianopel (Abb. 266), mit Zugrundelegung des Achtecks, durchführte. Auch am Äußeren dieser Moscheen kommt das Streben nach abstrakt geometrischer Gesetzmäßigkeit, weit über das byzantinische Bauschema hinausgehend, zum Ausdruck: auf dem Würfel des Unterbaues erhebt sich der krönende Kuppelberg in klarer Gegeneinandersetzung jedes Einzelgliedes und in der stereometrischen Gesamtform der Pyramide zusammengefaßt (Abb. 263, 265). Und so ist denn an diesen Moscheen kein Teil ein für sich bestehendes Element, nicht als Ausdruck wirksamer Kräfte gefühlt und zu dem benachbarten in ein tektonisches oder organisches Verhältnis gebracht; hier herrschen vielmehr die überpersönlichen Gesetze der Zahl, die Dreiheit einer Arkadenstellung wird von der höheren Einheit eines Bogens zusammengefaßt, diese selbst ist aber wieder nur ein gleicher Teil einer größeren Einheit bis hinauf zur Kuppel. Und der Moscheekörper selbst ist nur das Glied einer größeren Dreiheit, insofern er zwischen dem von einer gleichartigen Kuppelreihung umgebenen Vorhof und dem Grabgarten an der Rückseite eingestellt ist. Dieser in der Suleiman-Moschee von einem pylonenartigen Torbau (Abb. 259) eröffnete Komplex ist abermals in ein umfriedetes, regelmäßiges Areal eingestellt, das von den zugehörigen Kuppelkomplexen der Schulen, Armenküchen, Bibliotheken, Krankenhäuser und Bäder eingerahmt und aus den winkeligen Straßen und bescheidenen Holzhäusern der Stadt als eine streng geordnete Stadt für sich herausgehoben und schon in der Ferne durch die Koordinaten der nadelförmigen Minarette gekennzeichnet ist. Neben der Suleimanije (Abb. 257) ist auch in diesem Sinne die Selimije von Adrianopel (Abb. 266) eine städtebauliche Großleistung Sinans, die durch ihren abstrakt-kubischen Aufbau eine weit größere Monumentalität erzielt als sie der europäische Schwestergroßbau, die Peterskirche in Rom, durch die verkleinernde Wirkung ihrer organisch-tektonischen Gliederung erreichte.

Dieser Monumentalität des Sakralbaues steht, der Intimität des türkischen Familienlebens und wohl auch der Nachwirkung nomadischer Bräuche entsprechend, das einfache Äußere des Profanbaues gegenüber. Wie das gewöhnliche, meist aus Holz errichtete Wohnhaus nach außen hin bescheiden in Erscheinung tritt (Abb. 276), im Inneren aber den größten Prunk entfaltet (Abb. 277), so ist auch der Palast weniger auf die Wirkung des Äußeren als des Inneren gestellt. Keine großartig aufgemachte Fassade, noch die Riesenhaftigkeit eines zusammenhängenden Baukomplexes wird dem Beschauer geboten, vielfach ohne Zusammenhang sind die Wohn- und Repräsentationsräume als leicht gebaute Pavillons (Kiöschke) inmitten des Grüns einer üppigen Parkanlage zerstreut. Zuerst folgen diese Kiöschke in der Anlage zum Teil noch persischen Vorbildern (Abb. 254, Tafel IX), später (Abb. 267) macht sich mehr die dem türkischen Geiste entsprechende Zentralisierung geltend. Innen aber (Abb. 268—270) herrscht die Farbe, sei es im bunten Belag der Teppiche, in den wechselnden Mustern des Fliesenbelags der Wände, in den Schriftbändern, deren hochentwickelte Kalligraphie als Kunstwerk die figürliche Darstellung ersetzt, in den Polygonalmustern der Decken und in den Holz-, Elfenbein- und Perlmuttereinlagen der Türen.

Einen Ausgleich zwischen Sakral- und Profanbau in dem Sinne, daß der innere Prunk der letzteren, aber auch die monumentale Gestaltung des Äußeren — freilich in bescheidenerem Maßstabe als bei den Moscheen — übernommen wird, bilden die Mausoleen (Türben), die in den rückwärtigen Höfen der großen Moscheebauten ihren Platz haben. Ihre Allgemeinform als zentrale Kuppelbauten geht auf alte, persisch-türkische Überlieferung zurück. In dem polygonalen Prisma des Unterbaues, der gerillten Kuppel und dem niedrigen zylindrischen Tambur kommt das stereometrische Empfinden der Türken wieder klar zum Ausdruck (Abb. 260, 261). Der reiche Schmuck von profilierten Rahmungen, farbiger Marmorinkrustation, Stalaktitensimsen und Palmettenfriesen belegt diese abstrakte Gesetzmäßigkeit, ohne sie zu zersetzen und ohne ihr die Wucht des Untektonischen zu nehmen. Im Inneren (Abb. 258) mögen Säulen und Bogen ein struktives Gerüste abgeben, aber sie wirken nur

als dekorative Vorlagen vor den durch die Fliesen und farbigen Glasfenster selbst entmaterialisierten Wänden.

Die wachsende Schmuckfreude der Türken feiert mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts ihre höchsten Triumphe. Hier droht freilich die Gefahr, daß die abstrakte Gesetzmäßigkeit der früheren Zeit verloren geht. Schon Sinan bedeutet darin einen Wendepunkt. Dann sind es neben den reich ausgestatteten Grabsteinen der romantischen Zypressenfriedhöfe (Abb. 278, 279) vor allem die kleineren halbreligiösen Zweckbauten, wie die Pavillons der Wasch- und Trinkbrunnen, in denen das Architektonische hinter dem Ornament fast ganz zurücktritt. Es ist die Zeit, in der die türkische Macht ihren Höhepunkt überschritten hatte, und von Europa wie vom Osten ein neues Naturgefühl seinen Einzug hält. Statt geometrischer Geradlinigkeit setzt sich individuelle Bewegung im Grundriß und in der fast chinesisch geschweiften Form der Dächer durch (Abb. 271, 274), das geradlinige Bandwerk und die unvegetabile Arabeske werden von der barocken Akanthusranke durchsetzt und die Füllungen des untektonischen Rahmenwerkes werden durch persische Rosenund Nelkensträuße in chinesischen Vasenformen bestritten (Abb. 272, 273). Und doch bleibt dieses Naturgefühl des Westens und des Ostens noch in die Schranken des Übersinnlichen gebannt, indem diese Blumen, Früchte und Ranken an die raumlose Fläche gebunden werden und eine illusionsfeindliche Farbgebung in Gold, Grün, Rot und Blau den Dingen den Wirklichkeitswert nimmt. Dann überwiegt der Europäismus in den barocken Einzelformen (Abb. 274) und nur an der Strenge klassizistischen Formaufbaues findet der türkische Geist noch eine gewisse Angleichungsmöglichkeit (Abb. 275).

Innerhalb der gesamten islamischen Kunst bedeutet die Kunst der Osmanen wohl die umfassendste Konzentration künstlerischer Elemente des weitesten Ostens und Westens. Am Balkan, in Kleinasien, Syrien (Abb. 194) und Ägypten (Abb. 190) überlagert der Typus der osmanischen Moschee die alten lokalen Kunstschichten als ein internationaler Faktor, und die Schüler Sinans werden bis nach Indien berufen. Gegenüber dem Sultanshofe in Konstantinopel erscheinen die Machtzentren der Hochrenaissance und des Barock in Europa fast wie Ableger in bezug auf die Möglichkeit der Durchführung riesenhafter Leistungen. Dem an materielle Mittel nicht gebundenen, ausgedehnten Wirkungskreise eines Sinan steht die Tragik seines Zeitgenossen Michelangelo gegenüber. Daß diese Kunst einen intensiveren, von Volk zu Volk wirkenden Einfluß auf Europa ausüben konnte, dazu war freilich der kulturelle und politische Gegensatz ein zu großer. Aber mit Bellini haben auch viele andere europäische Künstler am Sultanshofe gelernt, und über die Völker hinweg fand ein reger Austausch von Hof zu Hof statt. Die Orientalismen und die Fremdtümelei an den europäischen Höfen, vor allem aber der kunsthandwerkliche Geist, wie er mit den verfeinerten Luxusbedürfnissen zusammenhing, haben eine ihrer wichtigsten Quellen in dem nationalen Internationalismus des osmanischen Hofes.

<sup>4</sup> Glück-Diez, Kunst des Islam. 2. Aufl.



# DIE BAUKUNST DER PERSISCHEN LÄNDER UND INDIENS

VON

ERNST DIEZ



## PERSIEN, WESTTURKESTAN UND AFGHANISTAN

Das iranische Hochland bildet den Übergang von Vorderasien und seinen alten Kulturen nach Indien und war gleichzeitig den Einfällen der Nomadenund Steppenvölker von Norden her stets ausgesetzt. Diese Lage und die Beschaffenheit seines Bodens, sein Steppencharakter, waren stets maßgebend auch für die Kultur Persiens. In islamischer Zeit bewirkten zwei Faktoren die Gestaltung einer Architektur, ja einer eigenartigen Kunst überhaupt, die wir als die persisch-islamische, neupersische oder kurzweg als die persische bezeichnen: die Fortsetzung der altorientalischen Tradition in Westpersien und die Einwirkung indo-buddhistischer Baugestalten von Baktrien her. Dazu kamen für die Miniaturenmalerei und das Kunstgewerbe noch besondere ostasiatische Einflüsse.

Schon ein rascher Überblick über die Geschichte Persiens in islamischer Zeit zeigt uns, wie viele Faktoren von Ost und Nord hier am Spiele waren und am bunten Teppich der persischen Geschichte mitknüpften. Die Macht der abbasidischen Kalifen in Bagdad hielt nicht lange an. Die Machthaber wurden deren Generäle und Statthalter, die bald eigene Dynastien gründeten: die Tahiriden und Saffariden in Churasan und Sistan, die Samaniden in Transoxanien und Persien, die Ziyariden in Dschurdschan am Kaspischen Meer, die Ghaznawiden in Afghanistan, um nur die wichtigsten zu nennen. Mahmud von Ghazna (998—1030) eroberte Nordindien und beherrschte fast ganz Persien; daraus mußten sich Wechselwirkungen ergeben. Schon machten sich östliche Einflüsse geltend, vollends aber unter den Seldschuken, türkischen Stämmen aus Zentralasien, die eigenes Kulturgut mit buddhistischen Traditionen vereinten und nun in Persien eine fast dreihundertjährige Herrschaft ausübten, um dann von verwandten Stämmen, den Mongolen, abgelöst zu werden. Die Folgen dieses Wechsels der Hegemonie in der Welt des östlichen Islam zeigten sich bald, in der Architektur sowohl wie in der Buchmalerei und Kleinkunst.

In den ersten Jahrhunderten des Islam fand die Stützenmoschee auch in ganz Persien bis Balch und Herat, ja bis Indien Verbreitung. Ein mit der althergebrachten Stuckdekoration versehener Pfeiler der Moschee von Nayin (10. Jahrhundert) möge als Beispiel der noch wenig bekannten persischen Architektur des ersten nachchristlichen Jahrtausends dienen (Abb. 284). Vom 11. Jahrhundert an setzte sich ein neuer Moscheetypus durch: die Medresenmoschee. Das älteste und imposanteste Baudenkmal dieser Art in Persien ist die Masdschid-i-Dschuma, die große Freitagsmoschee, in Isfahan (Abb. 283, 1

und Abb. 20, S. 109). Ihr Grundriß zeigt ein Agglomerat von Säulen- und Pfeilerhallen, die seit ihrer Gründung in abbasidischer Zeit durch An- und Umbauten entstanden waren, bis der Seldschukensultan Malik Schah durch Einbau des Medresenhofes mit vier gewölbten Hallen im Achsenkreuz, den Iwanen, einen monumentalen Hof schuf, hinter dem die Säulen- und Pfeilerhallen verschwanden. Dieser Hof wurde freilich öfters restauriert und erneuert und stammt in seinem heutigen Zustand vorwiegend aus sefewidischer Zeit, dem 17.—18. Jahrhundert, aber Teile davon, wie der Süd-Iwan mit seinem Zellengewölbe und andere Teile der Moschee, reichen in die seldschukische Periode zurück.

Zum Verständnis dieses persischen Moscheetypus müssen wir Gestalt, Ursprung und Zweck der Medrese kurz erörtern. Das Wort bezeichnet einen Ort, an dem gelehrt wird (von arabisch darasa = lehren). Die Gebäude waren Konvente, in denen neben den gemeinsamen Gebeten auch theologischer Unterricht erteilt wurde. Ihrem Zweck nach war die Medrese nicht persischen, sondern türkischen Ursprungs und entsprang dem Bedürfnis der sunnitischen Orthodoxie nach Pflanzstätten ihrer Lehren. Da sich die türkischen Dynastien zu Beschützern der Sunna aufwarfen, fand die Medrese mit den seldschukischen, mongolischen und timuridischen Dynastien ihre Verbreitung in Persien, Turkestan und Kleinasien, mit den eijubidischen und mamlukischen auch in Ägypten. Über ihre Verbreitung in Indien wissen wir nichts; dem nordafrikanischen und spanischen Westen blieb sie fremd. Die Gestalt der Medrese als Zellenhof war im indischen Kloster (Vihara) längst vorgebildet. Ihre monumentale Ausbildung erhielt sie aber in Persien durch Einziehung der hohen Iwane im Achsenkreuz und streng symmetrische Anordnung der Zellen, meist in zwei Stockwerken. Eine solche Medrese aus timuridischer Zeit steht in Chargird in Churasan (Ostpersien, Abb. 285), mehrere in Samarkand (Abb. 286) und Bochara. Davon ist Chargird als reine Medresenanlage von besonderer Bedeutung (Abb. 18, S. 108). Ein quadratischer Hof mit vier in der Tonne gewölbten gleichgroßen Iwanen im Achsenkreuz, flankiert von je zwei bzw. (mit Obergeschoß) von je vier Zellen, ferner mit vier gewölbten Eckräumen und einem narthexartigen Vorbau mit drei Kuppelräumen. Sowohl die äußere Fassade wie die Hoffassaden waren mit Fliesenmosaik geschmückt, wovon noch Teile erhalten sind. Die Kuppelräume des Narthex sind mit bemaltem Zellenwerk dekoriert. Im Gegensatz zu der niederen Fassade von Chargird zeichnen sich die Medresen von Samarkand und Bochara durch ihre hohen Fassaden-Iwane aus. Die Medrese Ulugh Beg hat außerdem vier hohe Minarette in den vier Ecken (Abb. 286); diese vierfache Setzung des Minarets geht auf eine indo-buddhistische Bautradition zurück. In das Mauerviereck der Medresen wurde häufig eine Moschee- oder Grabkuppel einbezogen (Bibi Chanum in Samarkand, Schah Sultan Husejn in Isfahan (Abb. 287), wodurch das Gebäude einen doppelten Zweck erfüllen konnte und eine Verschmelzung beider Baugestalten vollzogen war.

In Isfahan hatte sich also das urpersische Hofsystem, das bereits in den Medresen und Karawansereien eingeführt war, auch in der vom Ausland importierten Pfeilermoschee durchgesetzt. Wie die Medrese entstand auch diese neue Moscheegestalt unter der Vorherrschaft der Seldschukendynastien.

Persien schuf jedoch noch einen zweiten Moscheetypus: die Kuppelmoschee. Diese war schon im persischen Palastbau der Sasanidenzeit, z. B. in Sarvistan (Abb. 128, 129) vorgebildet: die Eingangshalle und der dahinterliegende Kuppelraum. Diese beiden Räume bilden den Kern jeder Kuppelmoschee, an den sich zumeist gewölbte Schiffe auf Säulen oder Pfeilern anreihten, als Widerlager und zur Raumerweiterung. Da diese Moschee ohne Hof sich nicht zur Volksmoschee eignete, setzte sie sich isoliert hauptsächlich als Grabmoschee und als fürstliche Privatmoschee durch. Wie wir jedoch an der Bibi Chanum gesehen haben, konnte sie in die großen Hofsysteme einbezogen werden. Kuppelmoscheen ohne Hof wurden ausschließlich von Sunniten erbaut. Ihre Hauptvertreter stehen daher in der sunnitischen Hochburg des Ostens, in Bochara, und zwar die als fürstliche Privatmoschee dienende Kaljan-Moschee und die öffentliche Labi-Chaus-Moschee vom Jahre 1611, beides Kuppelbauten mit hohen Eingangs-Iwanen, aber ohne Hof. Da die zweitgenannte Moschee für die Volksmenge zu klein ist, beten die Leute bei großen Andachtsübungen am offenen Platz vor der Moschee. Hier lebt also das Musalla weiter, der altarabische hoflose Gebetsort. Das Musalla monumentalisierte sich bei den Sunniten zu einem hohen Eingangs-Iwan, in dessen Fond der Mihrab eingebaut ist. Es hat nicht den Zweck, das Volk aufzunehmen, sondern ist eigentlich nur eine monumentalisierte Kiblah, ein Riesenmihrab. Das Volk steht in Reihen geordnet außerhalb und verrichtet die gemeinsame Andacht. Ein solches Musalla vom Jahre 1677 steht heute noch außerhalb Meschheds (Abb. 288, 2). Von älteren sunnitischen Kuppelmoscheen sei die Masdschid-i-Schah oder kaiserliche Moschee in Meschhed (Abb. 288, 1) und die Blaue Moschee in Täbris (Abb. 289) genannt. Beide wurden Mitte des 15. Jahrhunderts, und zwar wahrscheinlich vom selben Architekten, erbaut. Beide Moscheen bestehen aus einem durch ringsum gestellte Nebengewölbe verstrebten Kuppelraum, der durch einen zweiten aus der rückwärtigen Front ausladenden gewölbten Raum vertieft ist. Der innere Aufbau wurde nach dem in Westasien längst heimischen Schema der auf acht ringsum durch Gewölbe verstrebten Pfeilern ruhenden Kuppel durchgeführt. Alle diese Bauten waren mit prächtigem Fliesenmosaik verkleidet, wovon noch Reste erhalten sind; der Täbriser Moschee gab das vorherrschende Kobaltblau ihren Namen. Besonders schön muß der Anblick der beiden 1780 zerstörten Kuppeln gewesen sein, die nach der Beschreibung Taverniers mit Fliesenrelief dekoriert waren, und zwar die größere mit weißen Ranken auf grünem Grunde und die kleinere mit weißen Sternen auf schwarzem Grunde. So zahlreich man heute noch vergoldete und einfarbig glasierte Kuppeln in Persien sehen kann, so selten sind die farbig gemusterten geworden, solche mit farbigem Reliefdekor aber sind gänzlich verschwunden. Auch die

Fassaden der Höfe wurden in reichen Bauten mit Fliesenmosaik und Ziegelmuster verkleidet (Abb. 290—292), die Iwane aber und das Innere mit einer aus bemaltem Stuck und Fliesen kombinierten Dekoration versehen (Abb. 296). Die Kuppeln wurden häufig mit reich bemalten und vergoldeten Stalaktiten ausgestattet, die ihnen einen märchenhaften Anblick verliehen (Abb. 295). Die Ausstattung des Inneren kulminierte zumeist im Mihrab, den man, sei es in bemaltem Stuck (Abb. 293, 294), oder in Fliesenmosaik (Abb. 295) als Kabinettstück ornamentaler Filigranarbeit auszustatten pflegte. Der in Freitagsmoscheen neben der Gebetsnische aufgestellte Mimbar, die Kanzel, war dagegen meist ein Meisterwerk der Tischlerei- und Schnitzkunst.

Ein in Persien weit verbreiteter Bautypus ist ferner der Grabbau. Wir unterscheiden darin zwei Gruppen, den Grabturm und den Grabkuppelbau. Der Grabturm ist eine rein nordische Baugestalt und der beste Beweis für den starken nordischen Einschlag in der persischen Kunst. Die Grabtürme bilden denn auch, in Fortsetzung ihrer Brüder in Kaukasien eine Denkmälerreihe nur in Nordpersien, längs der Elburskette. Der Turm in Kischmar und ein zerstörter Turm bei Isfahan sind vereinzelte, nach Süden vorgeschobene Vorposten dieser Gruppe. Grabtürme verschiedener Gestalt hatten im Mittelalter weite Verbreitung über die nordischen Steppen Osteuropas und Asiens (vgl. Diez, Islamische Baukunst in Churasan, S. 73ff.). Die ursprünglich primitive Baugestalt der Steppenvölker für ihre Fürsten und Helden erhielt in Persien künstlerische Form. Das Mausoleum der Mumine Chatun in Nachtschewan von 1186 n. Chr. ist ein Beispiel für die polygonen Grabtürme der seldschukischen und mongolischen Periode des 12.-13. Jahrhunderts (Abb. 304). Es sind vier-, acht- und zehnseitige Bauten aus quadratischen Ziegeln auf Steinsockeln mit Spitzdächern von gleicher Seitenanzahl. Die Innenräume sind oder waren mit Ziegeln eingedeckt. Von den ähnlichen Grabbauten in Chiwa (Kunja Urgendsch), Masenderan, Armenien und Kleinasien ragen sie durch ihre reiche Ausstattung mit Ziegel-, Mosaik- und glasierten Einlagen hervor. Aus den Schmalseiten besonders feingeschlemmter gelber Tonziegel werden geometrische, polygonale und sternförmige Muster gebildet und mit ornamentierten Stuckziegeln gefüllt, die zierlichen kufischen Inschriften heben sich durch ihre glasierten Buchstaben vom Grunde deutlich ab. Eine besondere Gruppe sind die von Armenien bis Ostiran verbreiteten Rundtürme. Ein vorislamischer Ahne dieser Türme steht noch in Vahneh im Lartale im Elburs.<sup>1</sup>) Wie die zwei ostpersischen Türme dieser Gruppe (Abb. 305, 306) zeigen, sind sie durch kunstvolle Ziegelmäntel ausgezeichnet, die in Radkan durch Reihung von Rundpfeilern, in Kischmar durch wechselnde Rundpfeiler und Zweikante gebildet wurden. Die Kegeldächer dieser Türme waren hellblau glasiert, und diese hellblaue Decke endigte am Radkaner Turm in ebenso glasierte, broschierte, aus Ziegeln gebildete Quasten. So haben wir hier die seltene, ja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abgebildet bei Diez, Die Kunst der islamischen Völker (Handbuch der Kunstwissenschaft).

einzigartige Erscheinung von Monumentalbauten, die Prunkzelten angeglichen sind. Die heute völlig leeren, jeden Dekors baren Innenräume dieser Türme waren und sind zum Teil noch mit Kuppeln eingedeckt, die in den Kegeldächern verankert und durch sie verhüllt sind. Auch das Mausoleum in Nachtschewan hatte ursprünglich ein prismatisches Kegeldach. Das formal Interessante an diesen Türmen ist die völlig abstrakt-rhythmische Gliederung ihrer zylindrischen Fassaden, die für solche an sich schon tektonisch neutrale zylindrische Mauern gewiß die theoretisch einzig richtige, aber praktisch durchaus nicht immer befolgte Ausstattung ist. Denn wenn wir auch sowohl die zweiseitigen Pfeilerkanten wie die Rundpfeiler aus älteren Holzgestalten ableiten können (wozu u. a. alte Lagerzeltbeschreibungen berechtigen), so wurden diese natürlichen Vorbilder hier doch so naturfern abstrakt verwendet. daß nur noch eine rein ästhetische Wirkung verbleibt, für die der rein formale Gestaltungswille der plastisch-kubischen Auflösung und Belebung der glatten zylindrischen Oberfläche maßgebend war (Abb. 307). Wurde so auch gleichzeitig eine vertikale Dynamik erzielt, so wurzelt diese doch mehr in der Helldunkelwirkung als in tektonischen Gegebenheiten, wenn man auch zugeben muß, daß dieser kubische Gestaltungsdrang türkischen Ursprungs, der hier wahrscheinlich am Werke war, ohne die durch das ältere Material gegebene Anregung sich niemals gerade in dieser Weise objektiviert hätte. In dieser kubisch-luministischen Belebung der Mantelfläche läßt sich auch eine deutliche Steigerung, mithin eine Entwicklung, feststellen. Die ursprünglich getrennt auftretenden Zweikant- und Rundpfeilerbogen werden am Turm in Kischmar und an dem formal zu dieser Gruppe gehörenden Kuttub Minar (Abb. 320, 321) in Delhi kombiniert, daher der Schattenfang intensiviert und die Wirkung so erhöht.

Die Zeitspanne, die dem Rundturm nach seinem Eintritt in den Islam noch zugemessen war, betrug kaum drei Jahrhunderte; dann wurde er vom persischen Kuppelbau verdrängt. Der persische Grabkuppelbau nahm seinen Ausgang von der sasanidischen Palastkuppel. Die Gegenüberstellung der Kuppeln in Sarvistan (Abb. 129) und Sengbest in Ostpersien (Abb. 303) zeigt die wesentliche Übereinstimmung der beiden zeitlich über ein halbes Jahrtausend voneinander entfernten Bauten und gleichzeitig die im Islam stattgefundene Entwicklung. Diese Entwicklung liegt in der allmählichen Herausschälung eines Tamburs aus der Kuppelmauermasse und in seiner funktionellen Emanzipierung, die man im 11. Jahrhundert in Sengbest bereits feststellen kann, und zwar in einer so ausgesprochen schreinermäßigen Ausbildung, daß eine befriedigende Erklärung nur in der Ableitung von der Holzkuppel liegt. Und daß die zahlreichen Holzkuppeln der abbasidischen Epoche auf die Ziegelkuppel einen entscheidenden Einfluß ausgeübt haben, ist naheliegend, wenn auch nicht mehr beweisbar. Statt der zwischen Mauerecke und Kuppelrund vermittelnden "Trompe" sind in Sengbest bereits Bogen über die Ecken gesprengt, die den Druck der Kuppelmasse in die starken Hauptmauern ableiten und selbst auch leer bleiben konnten. Der äußeren Abkantung dieser Mauerzone und

der damit erreichten auch äußeren Emanzipierung des Überganges als Tambur stand nun nichts mehr im Wege. Die Ersetzung der plumpen Trompe durch den Eckbogen ermöglichte als wichtigste Folgeerscheinung die Einführung der Emporen. Sie bedeutet technisch eine Durchbrechung der massiven Mauern, formal aber eine Bereicherung der inneren Raumgliederung und der äußeren Fassadengliederung. Sobald die über Eck gesprengten Bogen nicht mehr Ziegelmauerfüllungen erhielten wie in Sengbest, sondern leer blieben, ergab sich eine Kommunikation zwischen dem Innenraume und außen. Das Licht hätte nun durch acht Fenster in den Kuppelraum strömen können, während außen acht Mauerdurchbrüche sichtbar gewesen wären. Beides war unerwünscht. Daher führten praktische und künstlerische Erwägungen durch Höherführung einer dünneren Außenmauer zur Bildung der Empore, die im Trompenzwischengeschoß — und nur hier — latent vorhanden war, mithin ein konsequentes Erzeugnis der persischen Kuppelkonstruktion ist. Hatte sich so aus dem Tambur ein Emporengeschoß gebildet, so zog man über diesem erst noch einen reinen Tambur ein, auf dem erst die Kuppel aufsaß. So erklärt sich die äußere Erscheinung der Grabkuppeln von Tus und Sarachs (Abb. 301) und das Innere von Tus. Auch das westpersische Mausoleum des Sultans Muhammed Uldschajtu Chodabende (1304—1306) in Sultanije gehört, wenn auch abweichend, in diese Gruppe (Abb. 300). Dieser achtseitige Bau des Mongolenfürsten erhielt freilich durch sein doppeltes Emporengeschoß, ein inneres und ein äußeres, eine besondere Höhe, deren Dynamik in der steilen Kuppel und in den acht minaretartigen krönenden Pfeilern ausklingt. Von der einstigen, besonders prächtigen Ausstattung dieses Mausoleums in allen möglichen Techniken ist fast nichts mehr erhalten.

Im Gefolge der seldschukischen Eroberung Persiens brach sich jedoch noch eine andere Kuppelgestaltung Bahn, die wohl durch die zahlreichen buddhistischen Stupen Zentralasiens angeregt wurde. Deren aus ihrem Denkmalcharakter erklärliche Hochstrebung mußte in den aus dem buddhistischen Kulturgebiet nach Turkestan vordringenden Turkvölkern den Wunsch nach ähnlichen Bauten zur Tat werden lassen und so formten sie die persische Grabkuppel durch Übereinanderstülpung zweier Kuppeln in die hochragenden Turmkuppeln um, die Bochara und Samarkand ihr Gepräge geben, deren Typus auch nach Kairo übertragen wurde und dort in den Kalifen- und Mamlukengräbern erstand.

Auch das Minaret hat in Persien eine eigenartige Gestaltung erfahren. Seine Funktion beschränkte sich hier nicht so wie in den westlichen Ländern des Islam auf den Gebetsruf, sondern es diente oft auch als Wach-, Signalund Siegesturm. War es dem islamischen Eroberer, der seine Feldzüge nur im Dienste Allahs und des Glaubens rechtfertigen konnte, nicht erlaubt, sich persönliche Denkmäler setzen zu lassen, so konnte ihm doch einen neutralen Turm zu Ehren Allahs, dessen Inschrift ihn nebenbei als Ghazi preist, niemand verwehren. Zwei solche Siegestürme stehen in Ghazna, der einstigen Residenz

der Ghaznawiden (Abb. 308). Auf achtstrahligen Sternprismen türmten sich zylindrische Schäfte. Die Gesamthöhe betrug ca. 40 m. Die ornamentale Ausstattung der sechzehnmal facettierten Ziegelmäntel mit Ziegelrelief, dessen Dichtigkeit nach oben zunimmt, um in den reichen Schriftfriesen seine größte Brillanz zu erreichen, steht einzig da. Der achtseitig-zylindrische Turm in Kerat nahe der afghanischen Grenze, wahrscheinlich ein Wach- und Signalturm, steht jenem örtlich und zeitlich nahe (Abb. 309, 2). Dagegen repräsentiert der Turm von Chosrugird bei Sebzewar von 1110 n. Chr. den in Persien am meisten verbreiteten Typus der Rundtürme (Abb. 309, 1). Obwohl in der Inschrift als Manâra bezeichnet, bleibt es wahrscheinlich, daß auch er wenigstens gleichzeitig als Signalturm gedient hat, zumal seine Höhe über den Zweck eines Minarets hinausgeht. Auch er ist von unten bis oben mit Ziegelrelief und Inschriften geschmückt. Die prächtigsten Minarette aber stehen, freilich in Ruinen, als Reste des timuridischen Mussala in Kerat; sie waren vollständig mit Fliesenmosaik überzogen.

In Persien sind auch noch einige Lustschlösser, Palast- und Pavillonbauten erhalten, die zum Teil in sefewidische Zeit zurückreichen und wenigstens eine Vorstellung des höfischen Luxusbaues aus dieser letzten großen Blütezeit des persischen Reiches geben können. Außerhalb Persiens stehen solche Bauten nur noch in Spanien (Alhambra) und Algerien (Ruinen der Kalaa der Beni Hammad), sowie Reste in Palermo und Kairo. Die Anlagen dieser Bauten sind sehr verschieden und wechseln mit den Ländern. Doch gab es auch hier im Profanbau einige Baugestalten, die weite Verbreitung fanden. So steht z.B. in Gulahek bei Teheran ein etwa hundert Jahre altes Lustschloß Bagh-i-Firdaus (Garten des Paradieses), dessen große Halle mit einer prächtigen Stalaktitendecke (Abb. 313) uns heute noch eine gute Vorstellung von der typischen Prunkhalle eines islamischen Lustschlosses gibt. Im Fond solcher in kühles Halbdunkel gehüllten Hallen war meist ein Brunnen eingeleitet, dessen Wasser in einem gemauerten Rinnsal durch den Saal floß und angenehme Kühle spendete. Diese Rinnsale waren mit Fischen und Wasservögeln mosaiziert. Darin standen dann auch wohl künstliche oder Topfbäume, wie sie uns in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht so oft beschrieben werden. Eine ähnliche Halle ist der Rest der Zisa in Palermo, und einfachere Hallen dieser Art findet man in den noch stehenden Gartenschlössern von Schiraz (Abb. 326). Die Wände dieser Festhallen waren in guter Zeit reich mit Malereien und Fliesengemälden geschmückt, wie wir sie vereinzelt auf Miniaturen finden (Abb. 527). Um diesen Hauptraum waren in zwei Geschossen Wohnräume angeordnet; die Zimmer des zweiten Stockwerks waren durch Emporen verbunden, die den Frauen den Einblick in den Saal gewährten. Ein drittes Geschoß bestand aus offenen Hallen. Jedes Geschoß mußte durch eigene — äußere oder unsichtbare intermurale — Treppen erreichbar sein. Aus sefewidischer Zeit stehen Lustschlösser und Audienzhallen in der Provinz Masenderan am Kaspischen Meer und in Isfahan. Die von Schah Sultan Husejn wiedererbaute Thronhalle des Schah Abbas I.

Tchihil Sutun (vierzig Säulen) hat ihre Vorläufer in den achämenidischen und sasanidischen Apadanas (Abb. 310, 311, Tafel XIV). Der von zwei geschlossenen Räumen flankierte offene Thronsaal ist ihr wichtigster, auch durch die dekorative Ausstattung mit Spiegelmosaik (aineh kari) betonte Teil, wo der Schah sich öffentlich zeigte, wie in den Vorhallen der Apadanas. Der dahinterliegende Quersaal mit drei Kuppeln für private Empfänge und Feste tritt daneben an Bedeutung zurück. Nach gleichem Muster ist die moderne Thronhalle des Schahs in Teheran gebaut. Für den sehr verbreiteten Typus des Gartenpavillons ist der noch stehende, um 1670 gebaute Hescht Bihischt (die acht Paradiese) in Isfahan bezeichnend. Dieser Bau ist die konsequenteste Gartenarchitektur, die sich denken läßt. Er krönt mit seiner Kuppel das Zentrum der beiden Pappelalleen, deren eine durch Wasserbassins und die Freitreppen, die auf die Plattform führen, als Hauptzugang betont wird. Die für die Frauen des Schah bestimmten Wohnzimmer sind in die vier Eckpfeiler eingebaut. Die Kuppelhalle war früher mit historischen Fresken geschmückt. Hören wir die Beschreibung eines europäischen Reisenden jener Zeit: "Das Sommerhaus in der Mitte ist von zwei Kanälen gegrüßt, in welchen Schiffe und Boote für Seeschlachtspiele liegen. Schwäne und Pelikane finden hier ihre Zerstreuung. Das Sommerhaus ist völlig aus poliertem Marmor erbaut, die Kuppel ist mit Gold dekoriert, auf den Mauern sind die berühmten Taten ihrer Herren gemalt. Das Bassin unter der Kuppel ist ganz aus Silber." Diese Beschreibung eines Augenzeugen (Fryer) wird vom Gesandten Chardin bestätigt und beweist, daß die Beschreibungen in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht nicht so phantastisch sind, wie man zu glauben geneigt ist. Daß von den zahlreichen Märchenpalästen der islamischen Fürsten heute fast nichts mehr vorhanden ist, erklärt sich aus der leichten, improvisierten Bauart. So beschreibt Ibn Batutah einen Palast in Chwarism im Jahre 1333: "Wir kamen in seinen Palast und traten in einen großen Mischwar (Tortrakt) ein, dessen meiste Gemächer aus Holz waren. Von da gingen wir in einen kleinen Audienzsaal, der eine Kuppel aus vergoldetem Holz hatte und dessen Wände mit verschiedenfarbigen Stoffen bespannt waren; und der Plafond war mit einem goldbroschierten Seidenstoff bedeckt." In der gleichen Stadt beschreibt er ein vornehmes Wohnhaus, dessen Salon mit köstlichen Teppichen dekoriert war; die Wände waren mit Stoff bespannt und in den zahlreichen Nischen befanden sich Vasen von vergoldetem Silber (eine Eulogie) und aus irakenischem Glas. Diese Dekorationsart ist in ihrer Übertreibung heute noch in einigen Räumen des sefewidischen Torpalastes Ali Kapu in Isfahan erhalten (Abb. 311, 312). Die Wände wurden mit Holzgerüsten (Noguldun) verkleidet, die Nischen in Vasenform enthalten; die Nischen wurden mit Vasen geschmückt. "Die Wände", schreibt Chardin, "sind ringsum mit Jaspisplatten bekleidet bis zu acht Fuß Höhe; und darüber sieht man bis zum Kuppelzentrum nichts als Nischen der verschiedensten Formen, welche mit Vasen aller Art und aus allem möglichen Material ausgefüllt sind. Es gibt nichts Lachenderes und Heiteres als diese Unmasse von Vasen, Schalen,

Flaschen von aller Art Formen und Material; aus Kristall, Karneol, Onyx, Jaspis, Amber, Korallen, Porzellan, Gold, Silber, Email usw. durcheinander gemischt, mit denen die Wand inkrustiert erscheint, und die so lose darin sitzen, daß man zu sagen geneigt ist, sie werden herabfallen."

Auf dem Gebiet des Nutzbaues hat Persien als direkte Erbin des alten Orients Baugestalten von wahrhafter Monumentalität geschaffen, wie seine Bäder, Karawansereien, Brücken (Abb. 315), Wasserbehälter und Eisbehälter zeigen. Die Karawansereien, als Rasthäuser für die Karawanen, wurden nach dem Schema der Medresen angelegt; hinter den Schlafzellen sind ringsum die Stallräume eingebaut, deren Eingangstore in den vier Ecken des Hofes liegen (Abb. 314). Für die Kunst des Brückenbaues bietet ebenfalls Isfahan mit seinen beiden stolzen, zweigeschossigen Brücken über den Sajenderud aus dem 17. und 18. Jahrhundert die hervorragendsten Denkmäler.

Während wir in Persien die Entwicklung eines einheitlichen islamischen Baustils verfolgen können, der sich auch alle fremden Baugestalten angepaßt und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat, kann in Indien von einem einheitlichen islamischen Stil kaum die Rede sein. Hier herrschen zwischen den Bauwerken verschiedener Residenzen und Perioden Spannungen, die man nicht ohne weiteres unter einen Hut bringen kann, es sei denn, daß der überall verwendete Spitzbogen als ein genügender Stilträger angesehen würde. In Indien herrschten verschiedene sich gegenseitig oft befehdende Sultane, die zum Teil einen individuellen Geschmack hatten, den die Baukünstler berücksichtigen mußten. Hier standen zwei Gestaltenreiche zur Verfügung, das indische und das persische, aus denen man auswählen konnte. Ein sehr variabler Eklektizismus war die Folge. Auch die Machthaber der beiden islamischen Sekten, der Sunniten und Schiiten hatten bei den Entwürfen oft ein Wörtchen dreinzureden. Die ersteren waren unduldsam und drangen auf Purismus, die Schia war liberaler und sträubte sich nicht gegen indische Besonderheiten.

Es entwickelten sich also vom 13. Jahrhundert an, als die islamische Monumentalbaukunst in Indien einsetzen konnte, in den Sultanaten der weiträumigen Halbinsel gar viele Stile, die nach Provinzen und Dynastien benannt zu werden pflegen. Man unterscheidet den indopathanischen oder ghoridischen Stil (benannt nach der Dynastie der ghoridischen Sklaven 1206—1287) mit Spitz-, Kiel- und Vielpaßbogen aus vorkragenden Horizontalschichten, also in der altindischen Wölbetechnik und hohen Frontmauern an den Moscheen mit reicher Ornamentik. Dahin gehören die Moscheen des Kuttub-eddin in Delhi und Adschmir, das Grab des Sultan Altamisch in Delhi u. a. (Abb. 320 bis 324). Diesem folgt in Delhi der Stil der Chaldschiden, der zweiten Dynastie (1290—1320), oder der gezierte Pathanenstil mit Kielhufeisenbogen aus radialen Schichten und reicher Ornamentik, wofür der Torbau des Ala-eddin in Delhi ein Denkmal ist (Abb. 325). Es folgt der tughlakidische Stil der dritten Pathanendynastie der "Soldatenkaiser" (1320—1412) mit sehr starken geböschten Mauern und gekielten Hufeisenbogen; die Kuppeln auf niederen Tamburs bringen keine Streckung, die Rahmungen mit weißem Marmor keine Lockerung dieser plumpen, festungsartigen Bauten (Grab des Tughlak Schah in Tughlakabad bei Delhi, Abb. 328, 2). Es folgt der afghanische Stil, benannt nach den afghanischen Dynastien (1414-1554), mit wieder senkrechten Mauern und vorwiegend achtseitigen Grabbauten mit Arkaden, wovon das Grab des Scher Schah in Sahsaram das schönste ist (Abb. 328, 1). Daneben entwickelte

 $sich \, ein \, provinzieller \, Pathanenstil \, in Bengalen, plumpe \, Ziegelbauten \, mit \, glasierter$ Ornamentik, zum Teil mit gekurvten Dächern, die in der späteren Moghularchitektur wieder erscheinen. Bauten dieser Art stehen u.a. in der alten Hauptstadt Gaur, in Pandua und Malva. Einen anderen provinziellen Pathanenstil finden wir in Dschaunpur unter den Scharkiden (1394—1500), der den beiden an erster Stelle genannten Stilen gleicht und sich durch besonders hohe Tore auszeichnet. Auch in Mandu an der Narbada stehen zahlreiche Bauten der Pathanen von provinzieller Sonderart. Eine eigenartige Baukunst entwickelte sich ferner in Kulbarga und Bidschapur, diesen weit nach Süden vorgeschobenen islamischen Residenzen mit eigenen Dynastien (1347—1609 und 1490—1656). In Bidschapur wurde eine Reihe der größten indoislamischen Kuppelbauten errichtet (Abb. 326, 329). Ferner blühte in Gudscherat (Abb. 319) eine unter dem Einfluß der Dschainabauten stehende islamische Baukunst (3191-1592). Endlich unterscheiden wir zwei Moghulstile: einen frühen und einen späten. Der frühe Moghulstil umfaßt die Bauten unter Akbar und Dschehangir 1556—1628. Die Paläste Akbars in Fathpur Sikri (Abb. 335, 337) und Dschehangirs in der Festung von Agra (Abb. 332—334) zeigen starke indische Art, während in der Sakralarchitektur mit dem 1572 vollendeten Grabmal des Humajun der persische Stil durchbricht (Abb. 336). Er weicht im Grabmal Akbars (1613) dem indischen Viharatypus (Abb. 338—340), wird aber im Grabmal Dschehangirs bei Lahore wieder bevorzugt (1630). Das beliebteste Material ist roter Sandstein. Der späte Moghulstil blüht unter Schah Dschehan (1628—1659) und versiegt unter Aurangzib (1659 bis 1707). Kuppeln auf zylindrischen Tamburs, Vielpaßbogen und Verkleidung der Wände mit intarsiertem Marmor, größte Verfeinerung der Konturen und Dekoration charakterisieren seine Denkmäler von femininem Geschmack, die außer dem Tadsch Mahal (Abb. 341, 342, Tafel XVIII) auf der Festung von Agra und im Palastbezirk von Delhi vereinigt sind (Abb. 349-361).

Von indoislamischen Sakralbautypen sind die beiden wichtigsten die Moschee und der Grabbau. Die Pfeilermoschee fand als altehrwürdige islamische Baugestalt und zweckmäßigster Gebetraum im ganzen islamischen Indien Verbreitung. Wie früher in den westislamischen Ländern wurden auch in Indien Spolien verwendet, wo solche erreichbar waren. Gegenüber den gleichmäßigen Säulen- und Pfeilerreihen der westislamischen und persischen Stützenmoscheen setzte sich jedoch die indische Gruppierung der Pfeiler durch, die die eintönigen Reihungen durch Kuppelungen unterbricht, oder regelmäßig je vier Pfeiler überkuppelt (Abb. 355). Doch handelt es sich hier nicht um echte Wölbungskuppeln, sondern um die aus dem Holzbau hervorgegangene indische Kuppel mittels Überkragung. Vier, acht oder mehr Pfeiler werden durch steinerne Tragbalken verbunden und darauf eine Steinkuppel aus flachen Schichten oder einem Monolithen gesetzt. Den Stützenhallen der Moscheen wurden Spitzbogenfassaden vorgeblendet (Abb. 319). Später bürgerte sich auch der persische Eingangs-Iwan ein, wie die Fassade der großen Freitagsmoschee in Delhi zeigt (Abb. 357), freilich nicht, ohne indische Form angenommen zu haben.

Im indischen Grabbau unterscheiden wir mit Wetzel (Islamische Grabbauten in Indien) zwei Haupttypen: das Baldachingrab und das geschlossene Mausoleum. Das Baldachingrab ist ein offener Pfeilerbau mit einer auf den Pfeilern ruhenden Kuppel. Die Pfeiler sind entweder im Polygon oder im Quadrat angeordnet und mit Steinbalken verbunden, auf denen durch Vorkragung die Kuppel aufgesetzt wird. Stehen zwölf Säulen im Quadrat, so wird für die Kuppel durch Verbindung der acht inneren Stützen die geeignete Basis geschaffen. Der Kenotaph liegt, von den Pfeilern umstanden, unter der Kuppel. Zum Zweck der hier zu verrichtenden Andachten waren diese Gräber mit einer Moscheewand mit Mihrab umgeben. Die geschlossenen Mausoleen bestehen aus einem Mauerkubus, dessen Ecken durch Zwickel, Trompen oder Mukarnas (das sind Eckkonsolen, die durch vorkragende Ziegel gebildet wurden) zum Kuppelrund überbrückt wurden. Ala-i-Därwaze (Abb. 325) gibt, wenngleich ein Torbau, ein gutes Bild vom typischen Äußeren der zahlreichen Mausoleen dieser Art, die zumeist Nischenfassaden von zwei bis drei Geschossen haben. Eine Bereicherung des Äußeren wird durch Abschrägung der vier Ecken zum Achteck erreicht, eine Entwicklung, die in Persien ihre Parallele hat. Dagegen blieb Indien allein der letzte Schritt der Entwicklung vorbehalten, die Umstellung des achtseitigen Baukörpers mit einem Pfeilerumgang. Aus dieser Kombination gingen Prachtbauten von der Art des Mausoleums des Scher Schah in Sahsaram hervor, das freilich auch als der schönste Bau dieser Art gelten muß (Abb. 328, I). Es liegt inmitten eines künstlichen Sees, über den eine Brücke führt. Die mächtige Mauermasse wird durch den terrassenförmigen Aufbau gegliedert und durch die Kiöschke und Pavillons festlich aufgelöst und bereichert. Der Vergleich dieses heiteren indischen Fürstengrabes aus der Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem schwerfälligen Grabbau des Tughlak Schah aus der Mitte des 14. Jahrhunderts (Abb. 328, 2) lehrt, was indischer Geist aus dem einfachen, von Persien übernommenen Kuppelgrab in zwei Jahrhunderten gemacht hat. Die Überkuppelung war im Mausoleum des Scher Schah kein großes Problem, da der Kern ein Achteck ist, das durch eine umlaufende Reihe von rechteckig gerahmten Nischen zum Kreis übergeleitet wurde. Schwieriger war dieses Problem in den großen Grabbauten mit quadratischem Grundriß, wie im Grabbau des Muhammed Adil Schah, dem Gol Gumbaz in Bidschapur, wo ein Raum von 38 m Durchmesser, also das Pantheon in Rom übertreffend, überwölbt wurde (Abb. 329). Hier wurde die Basis durch ein System von Pendentifs, das durch Überkreuzung von Bogen gebildet wurde, hergestellt. Dagegen ist der ornamental reichgeschmückte Grabbau des Ibrahim Adil Schah in Bidschapur konstruktiv uninteressant, da der Grabraum flach eingedeckt ist und die Kuppel, die einen zweiten Raum birgt, nur der äußeren Erscheinung wegen aufgesetzt wurde.

Die Grabbauten der Großmoghuln sind ganz den persönlichen Wünschen und dem Geschmack der Besteller angepaßt. Von Baber, der große Vorliebe für Persien hatte, ist nichts mehr erhalten. Humajuns Grabmal bei Delhi

(Abb. 336), das von Akbar in seiner ersten Regierungszeit zu Ehren seines Vaters errichtet und 1527 vollendet wurde, ist das erste der drei großen Moghulgräber und zeigt persischen Einfluß in der Gliederung der Fassade und ihrer dekorativen Ausstattung, die das persische Fliesenmosaik in Marmorintarsia nachahmt, also technisch doch wieder indisch ist. Humajuns Freund und General Bairam Khan, der für den noch jungen Akbar die Regierung führte, huldigte mit diesem Bau Humajuns Vorliebe für Persien, wo er mehrere Jahre als Flüchtling am Hofe der Sefewiden geweilt hatte. Der Bau entstand Mitte des 16. Jahrhunderts, wenige Jahre nach dem Grabbau seines feindlichen Rivalen Scher Schah in Sahsaram (Abb. 328) und die Gegenüberstellung der beiden Bauten zeigt die Spannweite, die dem indoislamischen Stil in Indien gegeben war. Von diesen Möglichkeiten machte denn auch Akbar, nachdem er selbst die Zügel der Herrschaft in die Hand genommen hatte, vollen Gebrauch. Unter ihm, dem liberalen Universalisten und Theosophen, blühte jener Eklektizismus, den man Moghulstil zu nennen pflegt. Akbar war einer der größten Bauherren, die je gelebt haben. Er baute nicht nur die Festung oder Residenz in Agra aus, sondern begründete eine zweite Residenz in Fathpur Sikri und baute sein Riesenmausoleum in Sikandra (Abb. 338—340, Tafel XVI). Fathpur Sikri wurde nach indischer Art angelegt, und selbst die Freitagsmoschee war nach der Art der Vischnutempel orientiert.

In seinem Thronsaal saß der Kaiser auf einem Vischnupfeiler als Tschakravartin oder Beherrscher der vier Weltgegenden. Der nach dem Muster indischer Viharas erbaute Päntsch Mahal neben seinem Palaste in Fathpur Sikri war wahrscheinlich ein Ordenshaus, dem Akbar selbst als Großmeister vorstand, wobei die fünf Stockwerke den fünf Graden des Din-Ilahi entsprachen (Abb. 337). Und nach dem Muster der vielstöckigen indischen Viharas ließ er auch sein Mausoleum in Sikandra errichten (Abb. 339). Über einem gewölbten Unterbau türmt sich ein vierstöckiger Terrassenbau mit Bogenhallen und Pavillons. Auf der obersten Terrasse steht, von einer Bogenhalle umgeben, der Kenotaph des Kaisers; der Bau wurde 1613 von seinem Sohne Dschehangir vollendet. Neben diesen von indischem Geist getragenen Bauten entstanden aber auch persisch inspirierte, wie das Buland Därwaze in Fathpur Sikri (Abb. 331), in dem sich persische Monumentalität mit indischer Plastizität glücklich vereinigten. Unter Dschehangir und Schah Dschehan hatte die sunnitische Partei die Öberhand, die auch in der Architektur alles Indische möglichst zurückdrängte. Statt dessen pflegte der Hof die möglichst reiche Ausstattung der Bauten mit kostbarem Material. Dieser feminine Geschmack war wohl eine Folge der Weiberherrschaft, die sich unter dieser Herrschern geltend machte. Nur-Dschehan, die Gemahlin Dschehangirs, baute das Grabmal des Itimad-ud-Dauleh in Agra (Abb. 344—346, Tafel XIX) und Dschehangirs Grab bei Lahore. Auf ihre Anordnungen dürfte auch die Ausstattung ihrer Privatgemächer im Palast von Agra, der Samman-Burdsch oder Jasminturm zurückgehen. Schah Dschehan aber erbaute für seine Lieblingsfrau Mumtaz-i-Mahal den Tadsch Mahal, der als

Krone aller dieser Bauten und als Apotheose indischer Weiblichkeit bewundert wird (Abb. 341-343, Tafel XVII, XVIII). Trotz seiner Kuppel, die nur der äußeren Erscheinung wegen aufgesetzt ist, kann der Tadsch Mahal nicht als Raumbau angesprochen werden. Das Gewände ist, wie schon die Nischen zeigen, sehr stark, der Innenraum daher relativ klein und von einer inneren Decke eingedeckt, überdies in Halbdunkel gehüllt und vom Kenotaph mit seinem Marmorgitter fast ausgefüllt, so daß der Eintretende ein beengendes Gefühl bekommt. Hier herrscht die weltentrückte Stimmung des Grabes. Die Wirkung geht von der äußeren Hülle aus, und diese wirkt durch ihre echt indische, sinnliche Plastizität und durch ihr schneeweißes Marmorkleid. Durch diese Hülle wird der Bau gleichsam astralisiert und erscheint im Mondschein wie ein Traumbild aus anderen Reichen, das sich in den Gewässern des Teiches und des Dschumna spiegelt (Abb. 342). Die starke Materialwirkung wird durch den Kontrast zu den beiden flankierenden Moscheen und dem Torbau (Abb. 341) aus rotem Sandstein noch erhöht. Mit seinen vier Ecktürmen, die ihn wie riesige Totenleuchter flankieren und in altindischer Weise nach den vier Weltrichtungen kosmisch verfestigen, eignet diesem Bau in richtiger Beleuchtung eine magische Wirkung wie wohl keinem zweiten auf Erden. Der Bau ist durch das Zusammenwirken vieler Meister entstanden. Wir wissen aus gleichzeitigen Berichten, daß Schah Dschehan die berühmtesten Baumeister und Handwerkspezialisten aus Indien, Zentral- und Westasien berief, um über den Entwurf zu beraten und ihn in gemeinsamer Arbeit auszuführen. Maurermeister aus Delhi, Kandahar und Multan, ein Experte für Kuppelkonstruktion, Ismail Chan Rumi, also ein Baumeister aus einem westlichen Lande, vielleicht aus Konstantinopel, Spezialisten für die Kuppelspitze, Kalligraphen aus Schiras, Bagdad und Syrien, Mosaizisten aus Kanaudsch (Indien), Blumenschnitzer aus Buchara, ein Gartenarchitekt aus Kaschmir u. a. waren zum gemeinsamen Werk versammelt; der allen vorgesetzte Meister war ein Ustad Isa, nach den einen aus Schiraz, nach anderen aus Agra gebürtig. Dieses gemeinsame Arbeiten von Leuten aus aller Herren Länder war eine alte orientalische Gewohnheit (Leiturgie). Aus ihr erklärt sich auch der Mischstil vieler Bauten des Orients, der heute oft aller analytischen Versuche spottet. Als Krönung des Tadsch Mahal wie auch anderer Bauten dieser zweiten Moghulperiode erscheint die Zwiebelkuppel, die trotz ihre Lotusform keine indische Schöpfung ist, sondern, wie neuerdings überzeugend nachgewiesen wurde, von den Mongolen aus Rußland, wo die zwiebelförmige Holzkuppel bis in das 12. Jahrhundert zurückgeht, in die islamische Baukunst eingeführt worden ist. Der Tadsch Mahal wurde 1631 begonnen und in zweiundzwanzig Jahren vollendet. Ein zweiter großer Bau des Schah Dschehan ist die Große Freitagsmoschee in Delhi (Abb. 356, 357). Sie ist als Gesamtanlage ein würdiges Gegenstück zur Moschee Akbars in Fathpur Sikri, ohne freilich mehr deren Größe zu atmen. Die zierlichen Formen und Proportionen dieser Spätzeit paßten besser für die kaiserlichen Palastmoscheen in Agra und Delhi als für eine Moschee des Volkes. Von diesen wurde

die Moti Masdschid oder Perlmoschee in Agra (Abb. 361) von Schah Dschehan, die gleichbenannte Moschee in der Festung von Delhi (Abb. 360) von seinem Nachfolger Aurangzib erbaut. Die beiden Pfeilerhallen gleichen sich wie zwei Schwestern, deren jüngere die ältere durch reichen Schmuck zu übertreffen sucht. Nirgends war der Kontrast zwischen der männlich-kräftigen Architektur Akbars (1556-1605) und der verweichlichten seines zweiten Nachfolgers Schah Dschehan (1628—1659) augenfälliger als im Palaste der Festung von Agra, der von Akbar begonnen, von Dschehangir in Akbars Sinne weitergeführt und von Schah Dschehan im neuen Hofstil beendet wurde. Aus dem Dschehangiri-Mahal, dem aus roten Sandstein gebauten Palaste Akbars mit seinem wuchtigen Balkenwerk im indischen Holzstil (Abb. 334, 347, 2), tritt man direkt in den marmorgleißenden Haremshof Schah Dschehans mit seinen zierlich wie Frauenwäsche gezackten Bogen, die sich girlandenartig von Pfeiler zu Pfeiler ranken, und mit seinen spitzenartig durchbrochenen Marmorgittern (Abb. 349—351). Seinem Großvater nacheifernd, baute sich Schah Dschehan in Delhi seine eigene Residenz, Schahdschehanabad, deren Zentrum der Palast von Delhi bildete (Abb. 352-355, 358-360). Vor dem Palast in Agra hat dieser den Vorzug der planmäßig einheitlichen Anlage. Die berühmteste und am reichsten geschmückte Halle des prächtigsten Kaiserpalastes des Orients und der Welt überhaupt ist der Diwan-i-Khas, die private Audienzhalle des Kaisers, mit deren Ausstattung er alles bisherige übertroffen zu haben glaubte, so daß er unter der Decke die stolze persische Inschrift anbringen ließ: Aegaer firdaùs rui zaemin aest, haemin aest, haemin aest, haemin aest — wenn es ein Paradies auf Erden gibt, so ist es hier, so ist es hier, so ist es hier (Abb. 352, 353).

Unter Schah Dschehans Nachfolger Aurangzib begann der Verfall der Moghulbaukunst. Dieser bigotte Tyrann betätigte mehr Eifer im Niederlegen hinduistischer Heiligtümer als in der Erbauung neuer Paläste. Seine Bautätigkeit beschränkte sich auf die Errichtung einiger neuer Moscheen an der Stelle von hinduistischen Heiligtümern, die er abreißen ließ. Davon ist die Große Freitagsmoschee in Benares deshalb bemerkenswert, weil sie mit ihren hohen Minaretten im Stadtbild eine prominente Rolle spielt. Neben diesen Bauten der Moghulkaiser, auf deren Charakterisierung wir uns hier beschränken müssen, gab es natürlich zahlreiche Paläste und Grabbauten der Großen und Mächtigen des Reiches sowie Mausoleen, die den Heiligen errichtet wurden. Viele dieser Bauten sind bis heute in der Umgebung der Residenzen Agra, Delhi und Lahore erhalten (Abb. 335, 348).



## DAS ISLAMISCHE KUNSTGEWERBE

V O N

ERNSTDIEZ



### DAS ISLAMISCHE KUNSTGEWERBE

Der asiatische Hang zur Abstraktion hat in den angewandten Künsten des islamischen Weltreiches wohl seine schönsten Resultate materieller Natur gezeitigt. Auch das Bilderverbot, das nicht im Koran ausgesprochen, sondern nur in der mündlichen Überlieferung enthalten ist, jedenfalls aber ein Exponent dieser abstrahierenden Richtung war, legte eine Zurückhaltung auf, die nicht hemmend, sondern positiv-stilbildend wirkte. Aus der religiös-spekulativen Gesinnung und den sanktionierten Vorschriften und Verboten wuchs ein neuer Stil empor, der so zielbewußt war, daß er es vermochte, das künstlerische Erbe aller eroberten Länder auf einen Nenner zu bringen, so daß aus zehn Künsten eine wurde, die man nach ihrem religiösen Ausgangspunkt mit Recht die islamische Kunst nennt. Diese stilistische Beherrschtheit und Sicherheit, die jegliche Entgleisung ausschloß, machten das islamische zum "glänzendsten Kunsthandwerk der Erde", dessen Werke keinerlei Modeströmungen unterworfen sind, sondern zu allen Menschen aller Zeiten sprechen können. Eine Ludwigsburger Potpourrivase, eine Frankenthaler Porzellangruppe, eine Palissy-Schale oder ein Hirschvogel-Krug sind nicht jedermanns Sache, und es gibt Leute, die diese und so viele andere Auswüchse des europäischen "angewandten" Individualismus nur mit einer gewissen Scheu als Kuriositäten betrachten; wer aber könnte der Schönheit eines persischen Teppichs, einer persischen Fayence, einer tauschierten Bronze oder eines ornamentlosen, ganz auf Materialwirkung berechneten Bechers aus Bergkristall widerstehen, sofern er überhaupt Kunstverständnis hat? Aus den technischen Traditionen und dem Formenschatz aller eroberten Länder setzte sich das islamische Kunstgewerbe zusammen: die Stoffe und Silbergeräte der Sasaniden, die Knüpfteppiche der Nomaden, die Metallkunst der altaischen Turkvölker, die Holzschnitzerei der Kopten, die Glaskeramik der Syrer und der kosmisch-symbolische Dekor der Chinesen, dies alles wurde übernommen und im islamischen Geiste weitergebildet. Die Übernahme vollzog sich nicht immer friedlich, sondern oft auch gewaltsam, indem man ganze Handwerkerzünfte eroberter Städte aushob und in der Residenz des Eroberers zwangsweise ansiedelte; allein was verschlagen derartige ephemere Gewaltakte vor dem Forum der Geschichte der Menschheit? Man erbte und eroberte viel, wußte es aber auch zu nützen. Denn der Islam war nicht nur Erbe der antiken Kunst, sondern auch Bewahrer und Fortbildner der antiken Wissenschaften, darunter der Vorläuferin unserer Chemie: der Alchemie, der die islamische Keramik u. a. die wichtige Entdeckung der Lüstriertinktur verdankt. Die Lüstrierung der

keramischen Ware war ebenso wie die Tauschierung der Bronzeobjekte eine echt islamische Erfindung, die aus der Not des Verbotes des Gebrauches von Gefäßen aus Edelmetall eine Tugend machte. Ursache und Gewähr für die fortschreitende Entwicklung der einzelnen Zweige der angewandten Künste war die strenge Organisation der Zünfte. Die berufliche Disziplin zwang jeden, sich auf sein Handwerk zu beschränken und hier das Bestmögliche zu leisten. Deshalb wurden auch so häufig geradezu die Grenzen des Möglichen erreicht oder richtiger gesagt, uns unmöglich Erscheinendes geleistet.

Der islamische Dekor war reich an ornamentalen Gestaltelementen, die verarbeitet wurden: die Schrift, das geometrische Ornament, Ranken- und Blumenmuster, Tiere und menschliche Figuren. Die arabische Schrift stieg mit der Erstarkung und Ausbreitung des Islam, dessen Verkünder sie wurde, in kurzer Zeit zu einer dekorativen Schönheit und Vollendung emper, die in der Kulturgeschichte der Menschheit einzig und unerreicht dasteht. Sie bildete verschiedene Schreibarten aus, von denen erst das eckig-steile Kufi, dann das aus der Kursive hervorgegangene Naskhi mit verschiedenen Variationen für die dekorative Verwendung an Bauten und kunstgewerblichen Gegenständen die wichtigsten waren. Ihre ornamentale Stilisierung erreichte eine solche Reife, daß Schriftfriese häufig das betonteste Element im Gesamtdekor wurden und für das Kennerauge auch das gesuchteste. Alle diese recht heterogenen Gestalten wurden stilistisch so angeglichen, daß sie eine einheitliche Welt für sich bildeten, in der es keine Rangabstufungen gibt. Menschen, Reiterfiguren und Tiere werden in geometrische Bandmuster oder in Rankenwerk geschlungen und sind nicht Individuen, sondern nur Glieder einer Kette, die nach bestimmten rhythmischen Gesetzen geordnet ist. Sie werden im Wappenstil konfrontiert oder adossiert, oder sie bilden sich wiederholende Reihen. Selbst in den scheinbar frei komponierten Feldern der Jagdteppiche (Abb. 384, 385), die schlechthin den Triumph der islamischen ornamentalen Kompositionstechnik bilden, waltet eine bestimmte Gebundenheit und eine vielfache Wiederholung, die schon der allgemeinen Wirksamkeit wegen geboten ist. Ausgangspunkt der Entwicklung waren die geometrische und Pflanzenranke und die schon im alten Orient angewendete heraldische Gruppe. Diese Elemente wurden kombiniert und in unendlichen Rapporten wiederholt. Ein weiterer, wichtiger Schritt vollzog sich in sefewidischer Zeit (16.—18. Jahrhundert), einer Periode größter Blüte, als man von Ostasien her angeregt an Stelle der heraldischen freie, asymmetrische Gruppen einstellte und diese in unendlichen Rapporten wiederholte (Abb. 372, Tafel XX).

Wenn Persien das führende Land auch im Kunstgewerbe war, so verdankte es diese führende Rolle vorwiegend seiner zentralen Lage als Durchzugsland des transasiatischen Verkehrs und des islamischen Weltreiches überhaupt. Nicht etwa die Perser waren die Schöpfer der persisch-islamischen Kunst, sondern die von Ost und West hier einströmenden Kulturen wurden in den Machtzentren, wie Herat, Merw, Nischapur und zuletzt, auch für uns heute

noch sichtbar, in Isfahan, von prachtliebenden Herrschern zu neuer künstlerischer Fruchtbarkeit getrieben. Heute noch gibt es in Isfahan eine vor Jahrhunderten aus Dschulfa in Dagestan transplantierte Gilde von Metallarbeitern und Ziseleuren und in Schiraz je eine für Silbertreibkunst und Holzmosaik, die man bezeichnenderweise in Delhi wiederfindet. So hatte jede Stadt ihre Spezialitäten, die nur dort hergestellt werden konnten.

#### STOFFE

Das den Menschen am nächsten liegende und daher wichtigste Gebiet der angewandten Kunst ist wie überall auch bei den Völkern des Islam die Textilkunst. Ja bei diesen zum großen Teil aus Nomaden bestehenden Völkern spielen die Stoffe im täglichen Leben und im Haus- oder besser im Zeltrat die führende Rolle vor den Teppichen. Denn diese traten in der Ausstattung des Zeltes hinter den Stoffen zurück, die zur Verkleidung der Wände, als Bodenbelag über den Filzdecken und als Hülle der Kissen dienten. Schon in Mohammeds Wohnung herrschte, wie wir von zeitgenössischen Schriftstellern erfahren, ein gewisser Luxus an Stoffen. In seinem Madschlis, dem Empfangszelt, im Moscheehof von Medina waren Teppiche und Gewebe aller Art, damaszinierte Stoffe auf den Diwans ausgebreitet, eine blendende Vision von Farben, Scharlach und Gold, mit menschlichen Figuren (!), Tierdarstellungen, phantastischen Wesen, Adlern, Greifen, Widdern und adossierten Löwen. Der Prophet scheint diese Ausstellung profaner Figuren in seinen Salons sehr wohl geduldet zu haben, und ob er sie, wie versichert wird, in seinen Privaträumen nicht duldete, bleibe dahingestellt (cf. Lammens, Fatima et les filles de Mahomet). Mohammed, der frühere Karawanenkaufmann, hatte eine gewisse Schwäche für Komfort und Luxus und liebte, wie berichtet wird, ausländische Stoffe, die seine Leute auf allen großen Märkten einkauften, um ihn damit zu beschenken. Er war also gewissermaßen Stoffsammler. Die auf den Stoffen dargestellten menschlichen Figuren, Flügeltiere und Vögel, waren, mit Kreuzen gerahmt, ein beliebtes christliches Ornament, das wir u. a. auch in Kusseir Amra viel verwendet sehen. Wer dächte bei der Schilderung dieser Stoffe nicht an die Dreiecksfelder von Mschatta, die wie Kopien solcher Stoffe erscheinen und es wohl auch waren (Abb. 136, Tafel I). Diese Berichte geben uns den besten Einblick in den Dekor der frühislamischen Textilkunst, wie ihn uns auch die erhaltenen Reste bestätigen. Auch die ältesten erhaltenen Miniaturen der irakenischen Schule, die freilich nicht über das 12. Jahrhundert zurückreichen, zeigen ihre Menschen mit Rankenstoffen bekleidet (Abb. 514, 515).

Wenn wir zunächst nach den volkstümlichen Techniken und den aus ihren materiellen Gegebenheiten heraus gewachsenen ornamentalen Systemen fragen, so finden wir neben der Weberei und Wirkerei besonders das Druckverfahren in großen Teilen des Orients verbreitet. Man kann es auch heute

in vielen Basaren in Anwendung sehen, und die bedruckten Stoffe dienen den großen Volksmassen, besonders den Frauen, im ganzen Orient zur Bekleidung. Bildet ihre Herstellungsart die natürliche Voraussetzung für die Anwendung des "unendlichen Rapports", so schuf der Webstuhl ebenso konsequent das Streifenmuster für Baumwoll- und Seidenstoffe. Das Streifenmuster ist daher das allen islamischen Ländern von Indien bis Spanien gemeinsame Webmuster von den ältesten Zeiten bis heute. Diese Regel gilt freilich nur für die Volkskunst und die Weberei. Aber auch in den Luxusstoffen bleibt der echt volkstümliche und materialgemäße Vortrag auf den Grundlagen der Symmetrie und des unendlichen Rapports noch lange bestehen. Reiter und Tiere erscheinen in Kreisfeldern, meistens im Wappenstil (Abb. 366, 369, vgl. 133). Diese figuralen Motive vermischen sich mit Palmetten- und Rankenmustern zu reichen Kompositionen (Abb. 369, 370). An Stelle des Kreises tritt später das Spitzoval als Rahmung hervor (Abb. 380, 382, 2). Von den Turkvölkern wurden Stoffe mit geometrischen, besonders Polygonmustern aus Persien nach Ostasien übertragen. Beispiele dafür bieten die Figuren der Raghes-Keramik (Abb. 416). In den Ländern der Mamlukenherrschaft, Syrien und Ägypten, und von da übertragen im Maghrib, erfreute sich der Schriftstreifen (tiras) besonderer Pflege und ornamental wirkungsvoller Ausbildung (Abb. 368). Den glänzendsten Aufschwung aber nahm die Textilkunst, wie die Teppichknüpferei zur Zeit der Sefewiden im 16.—18. Jahrhundert beweist, in Persien, wo in Isfahan kaiserliche Werkstätten (karchane) geschaffen wurden, die übrigens in allen orientalischen Residenzen seit alters errichtet zu werden pflegten. Durch die chinesische Anregung wurde die jahrhundertelang unterdrückt gewesene Figurenkunst wieder belebt, und Stoffe mit Einzelfiguren und figuralen Kompositionen, wie sie schon in sasanidischer Zeit üblich und weit verbreitet waren, wurden wieder beliebt und gesellten sich mit landschaftlichen Motiven und Wolkenbändern (Abb. 372 bis 377). An Stelle des altehrwürdigen, jahrtausendealten Wappenstils entwickelten sich komplizierte Rapporte (Abb. 372, 376-378). Diese in allen Techniken hergestellten Stoffe (Wirkereien, Stickereien, Sammete, Brokate) wurden als Wandbehänge und als Kleider (Abb. 372, 373, 380, Tafel XXII) verwendet und sind eine Parallelerscheinung zu den Jagd- und Tierteppichen (Abb. 379, 381).

#### TEPPICHE

Die Frage nach Ursprung und Alter des Knüpfteppichs hört man oft. Sie wird nie exakt beantwortet werden können, denn der Knüpfteppich ist wie der gewirkte und die meisten Zweige der Kunstindustrie prähistorisches Volkserzeugnis. Der Teppich ist das Möbel der Nomadenvölker, die ihre Maultiere auf ihren meist kriegsbereiten Wanderungen von Weideland zu Weideland nicht mit Tischen und Stühlen beladen konnten. Die seßhaften alten Kulturvölker mögen die Teppiche erst als Barbarenarbeiten verachtet haben. Sie mögen ihnen so erschienen sein, wie uns heute die Hausindustrie der

Balkanvölker, mit denen wir bestenfalls die Zimmer unserer Landhäuser schmücken. Wir wissen aus den assyrischen und achämenidischen Reliefbildern, daß diese Völker nicht Teppiche, sondern Sofas und Stühle als Sitz- und Liegemöbel benutzten. Schon die Sasaniden aber pflegten auf Teppichen zu sitzen, wie wir aus zeitgenössischen Darstellungen schließen können. Und arabische Schriftsteller berichten vom "Frühling des Chosrau", jenem ungeheuren Gartenteppich, der den Boden des heute noch stehenden Tak-i-Kisra in Ktesiphon (Abb. 128, 1), der Winterresidenz der Sasaniden, bedeckt hatte und von den Arabern bei der Einnahme von Ktesiphon (637 n. Chr.) erbeutet, nach dem arabischen Beutegesetz in Stücke geschnitten und unter die Soldaten verteilt wurde. War dieses Prachtstück des Sasanidenhofes auch kein Knüpfteppich, sondern ein Werk der Wirkkunst, so können wir aus diesen historischen Beispielen doch schließen, daß der Teppich mit den von Osten her nach Persien und Mesopotamien vorgedrungenen Parthern seinen Weg nach Westasien gefunden hat, und zwar nicht nur der Wirk-, sondern auch der Knüpfteppich. Die Auffindung der ältesten Fragmente von Knüpfteppichen im Tarimbecken in Zentralasien und ihre Datierung in das 5.-6. Jahrhundert n. Chr. ist eine beweiskräftige Bestätigung der alten Hypothese von ihrem Ursprung bei den Zeltnomaden. Wie weit sie bei diesen zeitlich zurückreichen, bleibt, wie gesagt, unbestimmt. Das früheste islamische Fragment wurde in den letzten Jahren im Schutt von Fostat bei Kairo gefunden und ist durch eine kufische Inschrift ausgezeichnet. Es dürfte aus dem 9.—11. Jahrhundert datieren und ist als vereinzelte Inkunabel des islamischen Knüpfteppichs von unschätzbarer Bedeutung.¹) Der Knüpfteppich ist also ein Beitrag der Nomadenkunst zur islamischen Weltkunst. Seine Geschichte aber und sein glänzender Aufstieg beginnt erst relativ spät. Bis zum 16. Jahrhundert können wir seine Entwicklung am besten von den Gemälden der europäischen Maler jener Zeit ablesen, da nur wenige Originale über das 16. Jahrhundert zurückreichen. Erst seit die Höfe in Isfahan und Konstantinopel ihre eigenen Manufakturen errichteten und viele der dort erzeugten Prachtexemplare als Geschenke an die europäischen Fürstenhöfe geschickt wurden, sind wir über die Geschichte des Teppichs auf Grund datierbarer Originale unterrichtet; denn im Orient selbst sind fast alle alten Teppiche längst untergegangen.

Vom gegenständlichen Standpunkt aus können wir drei Gruppen von Teppichen unterscheiden: geometrisch, vegetabilisch und figural ornamentierte. Alle drei ornamentalen Systeme sind schon im primitiven Nomadenteppich vertreten, doch nur die beiden letzteren haben, von den höfischen Manufakturen übernommen, eine greifbare historische Entwicklung durchgemacht. Wurden auch die Entwürfe für die prächtigen Tier- und Jagdteppiche, die wir heute in unseren Museen bewundern können, aller Wahrscheinlichkeit nach von den Hofmalern, die die Handschriften mit Miniaturen schmückten,

<sup>1)</sup> Vgl. Jahrbuch der asiatischen Kunst, 1924, Tafel 13.

hergestellt, so verharrten sie doch in den althergebrachten Typenkreisen des Orients, so daß diese nunmehr mit packender Lebendigkeit gekennzeichneten Tiere und Jäger als Entwicklungsprodukte jener schon auf den sasanidischen Stoffen erscheinenden, noch streng stilisierten und wappenmäßig angeordneten Tiere und Reiter angesprochen werden können. Daß diese Figuren ähnlich wie auf dem in Abb. 403 wiedergegebenen kaukasischen Tierteppich unbestimmten Alters jahrhundertelang in primitiver Stilisierung dargestellt wurden, beweisen gemalte Teppiche dieser Art auf italienischen und niederländischen Bildern des 14.—15. Jahrhunderts. Auch sind uns davon vereinzelte Originale, wie das Berliner Fragment mit dem Ming-Wappen, erhalten (Abb. 383). Anders verhält es sich mit den neueren Gartenteppichen (Abb. 389), für die in dem oben erwähnten "Frühling des Chosrau" schon ein höfisches Vorbild geschaffen war, das offenbar weiterlebte. Diesen Gartenteppichen eng verwandt sind die Baumteppiche, die man, wie sich jetzt herausstellt mit Unrecht, als armenische Teppiche zu bezeichnen pflegt (Abb. 394). Ältere Stücke dieser Gruppe, die vielleicht bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, haben in ihrer großzügigen Komposition einen heroischen Schwung, der sie künstlerisch an erste Stelle rückt.

Von diesen rein persischen oder vorderasiatischen Teppichen unterscheidet sich die Gruppe der Tier- und Jagdteppiche durch ihren ostasiatischen Einschlag, der sich gegenständlich und formal kundgibt. Den persischen Jagdtieren gesellen sich nunmehr die symbolischen Fabeltiere Ostasiens, Drache, Phönix und Kilin, und als wirksames Ornament das chinesische Wolkenband. Diese neue Blutzufuhr wirkte auf die Teppichkunst ebenso anregend wie schon vorher auf die persische Buchmalerei; nun entfaltete sie sich zur schönsten Blüte. Ohne dieses brüderliche Zusammenwirken zweier Kunst- und Kulturkreise wäre der Zauber des kaiserlichen Jagdteppichs in Wien, des schlechthin schönsten Teppichs auf Erden, nicht zustande gekommen. In dieser herrlichen figuralen Bordüre, die in der persischen Teppichkunst einzig dasteht, wirkte sich die buddhistische Vorliebe für Deva-Darstellungen aus (Abb. 385), und das Feld der persischen Jagdreiter wird von einer mit chinesischen Wolkenbändern durchflochtenen Ornamentik gerahmt, die das Medaillon der Mitte bestreitet und die Ecken ausfüllt (Abb. 384). Diese chinesischen Gestalten sind jedoch der strengen Symmetrie der persischen Teppichform unterworfen, und selbst Phönix und Drache mußten sich im Medaillon in die Gegenständigkeit des ihnen ungewohnten Wappenstils zwängen lassen. Bewunderswert ist die Kunst, mit der hier die persischen Jagdreiter bei scheinbarer Wahrung ihrer Ungebundenheit, ohne daß sie und der naive Beschauer es merken, ebenfalls diesen Gesetzen eines ornamentalen Flächenstils unterworfen wurden, für den die vierseitig-radiale Symmetrie und Orientierung auf das zentrale Medaillon oberstes Prinzip sein mußte, so daß der dort sitzend gedachte Beschauer, wie immer er sich drehen mochte, alles auf sich bezogen fand. Trotzdem findet man nicht zwei Reiter noch auch zwei Tiere oder Pflanzen, die sich wiederholen, so daß bei aller möglichst gleichmäßigen Verteilung und

Gegenständigkeit die denkbar größte, von keinem frei komponierten Fresko zu übertreffende Mannigfaltigkeit und Abwechslung herrscht. Da tummeln sich auf lachsfarbenem, also die Farbe des Steppenbodens nachahmendem Grunde, der mit Blumen überstreut ist, wie sie in schütterem Bestand die Steppe zur Blütezeit schmücken (ohne sie etwa naturalistisch zu kopieren), persische Reiter in ihren nationalen Kostümen und schießen mit ihren Pfeilen, stechen mit ihren Lanzen und Schwertern auf jegliches Wild, das man im persischen Hochlande damals wie heute findet: Panther, Antilopen, Steinböcke, Gazellen, Hasen, Füchse, Schakale und Wildschweine (die freilich auf die Urwälder des Elburs beschränkt sind, aber auch in Wildparks gehegt wurden). Jeder Reiter freut sich über die zahlreichen Varianten echt jagdreitermäßiger Bewegungen der persischen Jäger auf ihren flinken Jagdpferden; sie könnten, in den Steigbügeln stehend und im Galopp ihr Wild erlegend, nicht treffender wiedergegeben werden. Dieser schon paradiesisch gedachte Jagdgrund wird von einer Bordüre gerahmt, die nach dem Vorbilde der figuralen Bordüren der Miniaturen angelegt ist. Geflügelte Genien waren ein beliebter Gegenstand auch der Buchmalerei. Der Genuß dieses Pracht- oder Paradiesteppichs wird nun allerdings, so paradox es sich anhören mag, durch das kostbare Material seidene Kette mit seidenem Eintrag und seidener Knüpfung - stark beeinträchtigt. Der Glanz und Reflex des Materials läßt den Beschauer nur schwer zum reinen Genuß der Farben und Gestalten kommen. Darin befriedigen Wollteppiche viel mehr. Die Tierteppiche bieten, wie die Abb. 386, 388, 390 zeigen, viele Variationsmöglichkeiten. Für die symmetrische Verteilung wurden die zu Kampfpaaren vereinigten chinesischen Fabeltiere bevorzugt, die mit Vorliebe als Träger aparter Farbflecken verwendet wurden. Eine besonders mystisch-feierliche Stimmung verlieh man einigen Tierteppichen durch die Einführung der flammenden Zypresse, die am iranischen Hochlande nur in den südlichen Städten wie Schiraz und Kirman vorkommt, woraus jedoch kein Präjudiz für ihre Lokalisierung geschaffen werden darf (Abb. 386); sie dürften in Dschuschegan angefertigt worden sein.

Neben den höfischen, mit chinesischen Motiven durchsetzten Jagd-, Tier- und Baumteppichen bilden die sogenannten Vasenteppiche, die man bisher nach Kirman lokalisierte, die jedoch auch vom neuerdings erkannten Hauptzentrum der persischen Teppichindustrie, Dschuschegan, westlich von Isfahan, stammen dürften, eine mit Recht berühmte Gruppe. Es sind rein persische Blumenteppiche ohne fremden Einschlag, deren große Blätter und Blütensterne Träger einer äußerst wirkungsvollen, bunten Farbenpracht sind, die das Baumwollmaterial zu voller Wirkung kommen läßt (Abb. 387). Ihren Namen erhielten sie von den in die Mittelachse gestellten Vasen, denen Blumen entsprießen. Ihnen schließt sich die Gruppe der sogenannten Herat-Teppiche an, in denen sich die großblättrigen Palmetten mit dem Wolkenband zu neuen Wirkungen vereinigen und die durch Einschränkung und Abstoßung der Blütenmotive und einseitige Ausbildung der Blattpalmetten das bekannte Herati-Muster ausbildeten (Abb. 392).

Eine besondere Gruppe von Luxusteppichen, deren Lokalisierung noch nicht feststeht, sind die sogenannten "Polenteppiche". Ihre Bezeichnung rührt von der Pariser Weltausstellung 1878 her, wo mehrere solche Teppiche aus polnischem Besitz, und zum Teil mit polnischen Fürstenwappen, ausgestellt waren, so daß man lange Zeit ihre Entstehung in Polen annahm. Diese Legende wurde von Bode zerstört, der ihren Ursprung in der asiatischen Türkei, besonders in Damaskus suchte. Trotzdem wurden sie später, so auf der Münchner Islamischen Ausstellung 1910, wieder als persisch angesprochen. Ihre technische Eigenart besteht darin, daß sie stets aus Seide auf einem Grund von Silber- oder Goldfäden gearbeitet sind. Die lockere Knüpfung und die hohe Schur geben ihnen einen besonderen Glanz. Diese von der persischen verschiedene Technik, ihr Fehlen im heutigen Persien, ihr häufiges Vorkommen in den osteuropäischen Ländern, ganz besonders aber ihre ausgesprochen türkische Ornamentik sprechen mehr für ihren türkischen Ursprung. Das sägeartig gezackte, krummsäbelartig gekurvte Blatt, das ein Hauptmotiv ihrer Ornamentik bildet, erscheint zwar auch auf Herat-Teppichen des 17. Jahrhunderts, wird aber erst in der türkischen Kunst ein führendes Motiv der Ornamentik, das besonders in der Keramik stark hervortritt (Abb. 392). Die in Abb. 399 und 401 wiedergegebenen türkischen Teppiche zeigen die bevorzugte Anwendung dieses Blattes. Die vielfache Verwandtschaft der Polen- und anderen türkischen Teppiche mit den persischen erklärt sich übrigens aus der gegenseitigen Anregung der Manufakturen durch übergegangene Arbeiter.

Wilhelm von Bode, der auch um die Grundlegung der Teppichkunde so verdiente Altmeister, hat die zahlreichen Teppiche auf den Gemälden europäischer Meister als kleinasiatischer Herkunft bestimmt. Durch ihr erstarrtes, geometrisiertes Rankenornament, ihre Knotenbordüren und die bevorzugte gelbe und rote Farbengebung von Muster und Grund sind sie leicht erkennbar. Diese Ornamentik finden wir auch auf den großen Uschak-Teppichen, wo sie sich meist mit einer aus Syrien und Ägypten her bekannten Gabelrankenornamentik zu prächtigen Wirkungen vereinigt (Abb. 307). Neben diesen Medaillonteppichen gibt es eine Gruppe von Sternteppichen, wovon Abb. 306 ein Beispiel zeigt. Auch diese großen anatolischen Wollteppiche lassen sich seit dem 16. Jahrhundert auf Gemälden nachweisen; ein schönes Stück sehen wir z. B. auf der bekannten Ringübergabe an den Dogen von Paris Bordone, in der Akademie zu Venedig. Die Farbengebung ist stereotyp: karminroter Grund mit hellblauem Muster oder umgekehrt; dazu kommen Gelb, Grün und Braun für die Rankenornamentik in Betracht. Ihres frühen Imports aus Kleinasien wegen waren diese Teppiche viel in den südeuropäischen Kirchen zu finden, von wo sie heute freilich zumeist schon in Museen, Kunsthandel und Privatbesitz übergegangen sind. Ein großes Kontingent der kleinasiatischen Teppiche bilden die viel im Handel kursierenden Gebetsteppiche fast durchwegs neueren Datums (18.—19. Jahrhundert). Eines der ganz seltenen

alten Stücke dieser Art zeigt Abb. 398. Das chinesische Wolkenband wurde hier in großzügiger Weise als orientierendes Kiblah-Motiv gestaltet, kann uns aber andererseits als bestes Beispiel dafür dienen, bis zu welchem Grad in Kleinasien selbst die freizügigen chinesischen Ornamentmotive stilisiert und geometrisiert wurden.

Abb. 395 diene als Beispiel für eine bis in unsere Tage problematische Teppichgruppe, die man bald nach Damaskus, bald nach Marokko lokalisiert bat, deren ägyptischer Ursprung jedoch nunmehr von Sarre festgestellt wurde. Diese Teppiche sind aus Seide oder feiner Schafwolle geknüpft und haben eine feine geometrische Musterung in Blau oder Grün auf kirschrotem Grunde.

Zwei mehr abseits stehende Teppichgruppen sind endlich die spanischen und indischen Teppiche. Die ersteren reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück, sind durchwegs aus Schafwolle geknüpft und haben geometrische Musterung. Bevorzugte Farben sind Blau und Gelb, doch kommen auch die meisten anderen Farben vor. Die Bordüren zeigen häufig eine kufisierende Schriftornamentik, und in das Innenfeld pflegte man das Wappen des Bestellers einzuknüpfen (Abb. 402). Die indischen Teppiche endlich gingen ebensowenig wie die spanischen aus einer bodenständigen Volkskunst hervor, sondern waren ein von Persien importiertes Hoferzeugnis der Moghulkaiser. Trotz der persischen Anregung schlug jedoch die indische Teppichornamentik ihre eigenen Wege ein und zeichnet sich durch einen zeitweisen Hang zum Naturalismus aus, bei dessen Ausbildung auch ostasiatischer Einfluß im Spiele war. Als Material diente Seide und Wolle, und die bevorzugte Grundfarbe war Karminrot, das den meisten indischen Teppichen ihren herrschenden Ton gibt (Abb. 393).

#### KERAMIK

Wenn wir die in Abb. 312 wiedergegebene Noguldunwand betrachten, die den Zweck hatte, mit keramischen Gefäßen gefüllt zu werden, und wenn wir ferner an die zahlreichen persischen und türkischen Moscheefassaden und Wände denken, die von unten bis oben farbig mit glasierten Fliesen verkleidet waren, wovon hier nur wenige Beispiele gegeben werden konnten (Abb. 289ff.), so können wir uns eine Vorstellung von der Rolle machen, die allein schon die Luxuskeramik in den Ländern des Orients spielte, ohne von der häufig ebenfalls bunt glasierten Gebrauchskeramik zu reden.

An die Spitze der Gefäßkeramik stellen wir die unglasierten Tongefäße, die mit ihrem Dekor aus der vorhergegangenen Zeit von der islamischen Kultur übernommen wurden. Der Dekor wurde entweder mit Matrizen eingepreßt oder in Barbotinetechnik aufgetragen. Die große, in Abb. 405 wiedergegebene Henkelvase aus Mesopotamien zeigt einen archaischen Dekor in dieser Technik, der die Beharrung der volkstümlichen Ornamentik bis in das islamische Mittelalter beweist. Wäre das Gefäß nicht durch die arabische Inschrift gekennzeichnet, so könnte man es auch für viel älter halten. Gefäße mit

gepreßtem Dekor wurden auch in Rhages bei Teheran viel gefunden und bildeten offenbar das volkstümliche Gebrauchsgeschirr. Durch die 1911 bis 1913 erfolgte Ausgrabung der kurzlebigen Kalifenresidenz Samarra am Tigris wurde auch die Geschichte der frühislamischen Keramik unter der Herrschaft der Abbasiden aufgehellt. Die Samarra-Ware läßt uns Rückschlüsse auf die gleichzeitige Keramik in der Hauptresidenz der Abbasiden, Bagdad, ziehen und beweist, daß die Töpferei dort im 9. Jahrhundert eine technische Vollendung erreicht hatte, die später kaum mehr übertroffen, ja zum Teil nie wieder erreicht wurde. Zahlreiche Funde ostasiatischer Gefäße und Scherben in Samarra beweisen auch den lebhaften Import der chinesischen Tang-Keramik, die nicht ohne Einfluß auf die irakenische Keramik blieb, der sich technisch und künstlerisch auswirkte, und auf den wohl auch der freie, malerische Stil des Samarra-Dekors zurückzuführen ist. Gefäße und Fliesen wurden mit Metallüster in verschiedenen Tönen, gelb, rot, braun, violett nebeneinander dekoriert, wie sie später nicht mehr vorkommen. Durch die Samarra-Funde wurde auch die Annahme, daß Irak die Heimat der Lüstertechnik sei, zur Gewißheit erhoben. Von Bagdad aus verbreitet sich diese begehrte Technik nach Persien, Ägypten und Spanien. Außer der lüstrierten Samarra-Keramik, die durch die Dauer der Residenz, 838-883, datiert ist, befinden sich die ältesten datierten Lüsterfliesen am Mihrab der Moschee des Sidi Okba in Kairuan vom Jahre 894 n. Chr., von denen berichtet wird, daß sie, ebenso wie der berühmte Holzmimbar, aus Bagdad gebracht, zum Teil aber in Kairuan von mesopotamischen Töpfern hergestellt wurden (Abb. 404). Die in Abb. 407 wiedergegebenen Fliesen mit Lüsterdekor sind Beispiele für diese frühe irakenische Keramik, an der besonders auch die flotte Zeichnung bewundernswert ist.

Drei bis vier Jahrhunderte jünger als die Samarra-Ware ist die in Rakka am oberen Euphrat gefundene Keramik. Sie unterscheidet sich von der irakenischen Keramik durch ihre dickeren, durchsichtigen, meist blauen Bleiglasuren, die stark zur Irisation neigen. Ein hervorragendes Beispiel der Lüsterware gibt Abb. 408, 409. Der Lüster hat einen warmen, bräunlichen Ton und die Ornamentik zeigt dichtes, flamboyantes Schnörkelwerk. Am häufigsten werden hier reliefierte, türkisgrün glasierte Geräte gefunden. Auch in Raghes, dem vor den Toren des heutigen Teheran liegenden Ruinenfeld einer ursprünglich medischen, zuletzt unter den Seldschuken blühenden, 1221 von den Mongolen zerstörten Stadt, wurden datierte Stücke von Lüsterkeramik, bisher nicht vor 1210 n. Chr. gefunden, was aber gegen ihre schon im 12. Jahrhundert verbreitete Herstellung nichts besagt (Abb. 417, 2). Der neue Lüsterstil wirkte bis nach Spanien hin vorbildlich. Der Malgrund dieser Lüsterfayencen wird durch eine fertig gebrannte Zinnglasur gebildet, auf der der Goldlüster durch einen zweiten, leichteren Brand befestigt wird. Der häufig figurale Dekor zeichnet sich durch einen freien, malerischen Stil aus und zeigt ausgesprochen mongolische Typen, die uns deutlicher als die spärlichen Nachrichten der zeitgenössischen Schriftsteller eine Vorstellung von dem

turko-mongolischen Charakter dieser westpersischen Seldschuken- und Mongolenstädte geben (Abb. 412, 413). Die bevorzugten Glasuren sind Elfenbeinweiß und Kobaltblau (Abb. 415), auch Türkisgrün (Tafel XXIV); an größeren Gefäßen wechselt man gern den weißen mit blauem Grund (Abb. 417, 1). Fast noch geschätzter als die Lüsterkeramik sind die sogenannten Minai-Gefäße von Raghes, ein Spezialerzeugnis dieser Stadt, das sonst nirgends vorkommt (Abb. 416, Tafel XXVI). Diese Gefäße sind auf weißem Grund bunt bemalt und stellenweise vergoldet. Bevorzugt sind Reiterfiguren mit bemerkenswert gut gezeichneten Pferden. Doch gibt es auch Schüsseln und Becher mit mehrstreifigem, reichem, figuralem Dekor, der an den Bagdader Miniaturenstil anklingt (Abb. 414, 1). Raghes wird von Veramin (Abb. 420) abgelöst; ferner kommen Sultanabad und später Kaschan als Zentren der keramischen Produktion in Betracht. Aber auch vor der greifbar erst im 12. Jahrhundert auftretenden Raghes-Keramik gab es im islamischen Persien eine Töpferkunst, deren Erzeugnisse erst in den letzten Jahren häufiger auf den Markt kommen und unter dem Namen Ghabri-Ware zusammengefaßt werden (Abb. 410, 411). Es handelt sich zumeist um Schalen und große Schüsseln, die den Zweck hatten, für die vom Islam verpönten Silberschüsseln der Sasanidenzeit Ersatz zu schaffen. Sie wurden oft noch recht primitiv mit geometrischen Mustern und Tieren dekoriert, die meist in Sgraffitotechnik hervorgehoben werden. Ferner gab es in Turkestan im 10. Jahrhundert eine Keramik, die sich durch besondere, später nie wieder erreichte Eleganz des Schriftdekors auszeichnete.

Einen besonderen Ruhmestitel der persischen Keramik bildete die Fliesenkeramik. Die altorientalische Kunst der farbig glasierten Wandverkleidung lebte nach jahrhundertelanger Pause in der islamischen Kunst wieder auf und machte eine glänzende Entwicklung durch. Den schon von den Assyrern, Babyloniern und Persern viel verwendeten farbig glasierten Ziegeln und Tonplatten gesellte sich nun als erste neue Errungenschaft von großer Bedeutung die Lüsterfliese hinzu, deren frühest nachweisbare Stücke in der Moschee des Sidi Okba in Kairuan bereits erwähnt wurden (Abb. 404). Wir können zwei Arten unterscheiden: kleine, von quadratischer, kreuzförmiger und sternförmiger Art, die man zu Sockelvertäfelungen zusammensetzte, und große, schwere, rechteckige Platten, mit meist reliefierten Schriftzeichen, die zu Schriftfriesen aneinandergereiht wurden. Statt des hellenistisch-sasanidischen Dekors, der in den Bagdader Fliesen noch stark vorherrschte, trat in Raghes und Veramin auch in der Fliesenkeramik der türkische, von zentral- und ostasiatischen Elementen durchsetzte Dekor seine Herrschaft an, was besonders auch an den Figuren deutlich wird (Abb. 420). Dieser westpersischen Fliesenkeramik setzte Ostpersien eine eigene gegenüber; sie ist im Gegensatz zur westpersischen bemalten Fliese mit glatter Oberfläche Reliefkeramik. Ihr Ursprung liegt in der geschnittenen, gepreßten oder modellierten Terrakottaziegeltechnik. Die unglasierte, aber ungemein widerstandsfähige Terrakottareliefplatte verband sich mit den glasierten oder unglasierten Ziegelschmalseiten zu Mosaikmustern von unendlichem Rapport, deren Blüte Denkmäler wie das Mausoleum der Mumine Chatun in Nachtschewan zeigen (Abb. 304). Es ist die alte, vegetabilische Nomadenornamentik Zentralasiens, die wir von den Metallbeschlägen der Völkerwanderungsfunde her kennen, die hier in Verbindung mit den ebenso alten geometrischen Textilmustern zur Bauornamentik aufgestiegen ist. Diese von den Turkvölkern ausgebildete Ornamentik ist figurenlos. Während also in Westpersien die babylonisch-persischen Figuralfliesen in islamischer Zeit wieder aufleben und kraft der bodenständigen Tradition trotz des Figurenverbotes an der Figur, die ihr die östlichen Kulturen lieferten, festhalten, entwickelt sich in Ostpersien aus der nomadischen Volksornamentik mittels iranischer Technik eine Mosaikbauornamentik eigener Art. Sie erreichte in timuridischer Zeit den Höhepunkt ihrer Entwicklung. An ihre Seite trat in Ostpersien als neue Technik das Fliesenmosaik. Analog dem byzantinischen Glasmosaik werden die Wandflächen mit Mosaik aus buntglasierten Tonstiften, die jedoch nicht uniform, sondern individuell geschnitten sind, dekoriert. Auch fertige Platten, Sterne und Polygone werden in mosaiktäuschender Art hergestellt (durch trennende Fettlinien), um in Rohziegelwänden oder im Verband mit unglasierten Reliefterrakotten in Wölbungen eingesetzt zu werden. Das tiefe Kobaltblau bildet regelmäßig den Grund für die geometrischen, vegetabilischen und kalligraphischen Muster dieser Technik. Statt des verlorengegangenen Lüsters werden kleine Felder durch aufgeschmolzenes Blattgold hervorgehoben. Die ostpersischen, turkestanischen und afghanischen Sakralbauten der timuridischen Zeit sind mit dieser Baukeramik geschmückt (Abb. 420, 422), die in sefewidischer Zeit, im 17.—18. Jahrhundert eine glänzende Renaissance und letzte Blüte erlebte (Abb. 421). Im Anschluß an die persische entwickelte sich im osmanischen Reich eine Baukeramik, die persische und alttürkische Elemente vereinigt. Sie führt als neue Farbe ein leuchtendes Zinnoberrot ein und ist wie die osmanische Gefäßkeramik durch ihre naturnahen Blütenmuster und langen Blätter mit gezahnten Rändern charakterisiert (Tafel XVII).

Ähnlich wie in der Baukeramik gab es auch in der Gefäßkeramik eine mit den Turkvölkern von Zentralasien nach Westen vordringende Technik, die schließlich in der Mamlukenkeramik in Ägypten ihre Blüte erreichte (Abb. 425). Es sind Steingutscherben mit gelben, grünen und blauen ineinanderfließenden Glasuren auf weißem Grunde (Engobe), die mit dunklen, eingebrannten Rankenkurven von sehr freier, willkürlicher Zeichnung geschmückt sind. Es war eine volkstümliche Keramik, die in Persien provinziellen Charakter behielt, im Ägypten des 13.—16. Jahrhunderts aber, wie die vielen Wappen beweisen, hoffähig geworden war und die bisherige persisch-fatimidische Lüsterkeramik ersetzte.

Über die syrische Keramik, von der Abb. 423 und 424 einige Stücke zeigen, wissen wir noch wenig. Sie vereinigt mesopotamische mit ägyptischen Einflüssen und scheint die später in Italien so verbreitete Form des Albarello oder

Apothekertopfes ausgebildet zu haben. Diese Gefäße sind in der Regel blau glasiert und mit olivgrünem Lüsterdekor geschmückt. Auch andere Gefäßformen wurden mit diesem Dekor versehen, und manches in Ägypten Gefundene ist syrischen Ursprungs. In Fustat, den Schuttfeldern des alten Kairo kommen massenhaft Scherben verschiedener Technik zutage, die uns Rückschlüsse auf die ägypto-islamische Keramik gestatten; doch gehören vollständig erhaltene Exemplare zu den seltenen Ausnahmen. In der tulunidischen, fatimidischen und eijubidischen Epoche (9.—13. Jahrhundert) war auch hier die abbasidische Lüsterkeramik verbreitet (Abb. 406, 1), dazu gesellten sich vom 10. Jahrhundert an nach chinesischen Vorbildern Gefäße mit Überlauf- und Seladonglasuren, endlich finden sich zahlreiche Schalenböden einer blauweißen Ware, die auf der Unterseite arabisch signiert ist (Ghaibi Ghazal, Adschemi, el Masri u. a.). Mit diesen Waren zum Teil schon gleichzeitig und zeitlich darüber hinausgehend, erscheint endlich die bereits erwähnte "Mamlukenkeramik". In Kleinasien scheint in der seldschukischen Periode eine glasierte Gefäßkeramik noch nicht existiert zu haben, da nur Terrakottagefäße mit gepreßtem Dekor gefunden werden. Die Baukeramik entwickelte sich im Anschluß an Persien, fand jedoch in Farbe und Ornamentik bald ihre eigenen Wege, indem sie eine reiche geometrische Zeichnung entwickelte und durch ihre Vorliebe für schwarze Glasuren gekennzeichnet ist. Bald nach der Festsetzung der osmanischen Herrschaft aber wurden Kutahia und Isnik Zentren einer türkischen Gefäß- und Fliesenkeramik. Die Kutahia-Ware umfaßt Gefäße aller Art, die auf kobaltblauem (auch hellgrünem) und milchweißem Grund mit Arabesken und Ranken in der Gegenfarbe dekoriert sind (Abb. 428, I). Gehört die Kutahia-Ware meist noch dem 15. Jahrhundert an, so erscheint vom 16. Jahrhundert an die sogenannte "Damaskus-Ware", die jedoch mit dieser Stadt nichts zu tun hat, sondern kleinasiatischen Ursprungs ist (Abb. 426, 427). Diese Gefäße aller Art (Teller, Schüsseln, Vasen, Krüge u. a.) sind auf weißem Grund in bunten Farben, vorwiegend grün, violett und blau, mit allerlei Blumenranken dekoriert, die man gern mit natürlichen Blumen identifiziert, obwohl sie sich von diesen durch Stilisierung deutlich distanzieren. Ebenso unsinnig wie die Bezeichnung "Damaskus-Ware" ist die der sogenannten "Rhodos-Ware", die der anderen sehr ähnlich ist, sich jedoch durch bevorzugte Anwendung von Zinnoberrot statt des Manganviolett deutlich von ihr unterscheidet. Dazu kommen noch ihre bevorzugten Gefäßformen, Krüge und Teller mit Segelschiffen und menschlichen Figuren. Diese Ware wird jetzt mit ziemlicher Gewißheit nach Isnik lokalisiert, das wegen seiner Keramik Tschinili-Isnik (Fayence-Nicaea) hieß. Von dorther stammen auch die farbenfreudigen türkischen Fliesen (Tafel XXVII).

Wenn wir die spanische Keramik zuletzt betrachten, so geschieht dies nur ihrer äußersten Lage im islamischen Weltreiche wegen. Vom kunsthistorischen Standpunkte aus gebührt ihr eine erste Stelle in der vielseitigen islamischen Töpferkunst, weil sie u. a. der italienischen Fayencekunst entscheidende

Anregungen brachte. In Spanien erhielt sich das Geheimnis der Lüstertechnik vom 10. Jahrhundert bis in die neuere Zeit. Der streng sunnitischen Richtung des spanischen Islam entsprechend beherrscht die Arabeske mit geometrischem Flechtwerk den Dekor. Der berühmteste Erzeugungsort der spanischen Lüsterfayencen war Malaga und von dieser Hafenstadt leitet sich auch die Bezeichnung "Majolika" her. Die Herkunft der in Abb. 428, 2 wiedergegebenen Lüsterschale aus Malaga ist durch die arabische Ortsangabe auf der Rückseite gesichert. Von dort stammen auch die als Alhambravasen bekannten Henkelkrüge (Abb. 430, 431). "Sie zeigen auf einem gelblichen Scherben über weißer Glasur mit Stellen von blauer Bemalung in grünlichgelbem Goldton dicht geführte Blattranken und Arabesken mit grundierendem Kräuselwerk, dekorative Epigraphik in Kufi und Naskhi — zum Teil arabische Verse — und ausnahmsweise streng stilisierte Tierfiguren" (Kühnel). Ein zweites Zentrum der Keramik war Valencia, wo diese Kunst auch nach der Wiedereroberung durch die Christen 1238 noch lange in maurischen Händen blieb und wo sich jene Rankenornamentik entwickelte, die für die nachmaurische spanische Lüsterkeramik charakteristisch blieb (Abb. 429). Im 17. Jahrhundert setzte auch hier eine figurale Fliesenkeramik ein, vergleichbar jener im sefewidischen Persien, doch gegenständlich westlich, die zeigt, wie eine alte Technik auf fruchtbar gemachten Boden neue Zweige aufsprießen läßt (Abb. 432).

#### GLAS UND KRISTALL

In den alten Kirchenschätzen Europas und in Museen, die Kunstkammern älterer Zeit übernommen haben, finden sich geschnittene Kristallgefäße, dickwandige, geschliffene Gläser und große, mit Email und Gold dekorierte Prunkpokale und Flaschen oder Ampeln, die größtenteils schon im Mittelalter als fürstliche Geschenke oder von Kreuzfahrern nach Europa gebracht wurden. Das Dunkel, das über der Herkunft dieser Gefäße bis vor wenigen Jahrzehnten noch schwebte, ist sicherem Wissen gewichen; heute steht fest, daß die Kristallgefäße ausschließlich in Ägypten während der Fatimidenherrschaft (909—1171) hergestellt wurden. Die Technik setzte ungefähr gleichzeitig mit der Gründung Kairos (969) ein, erreichte ihre größte Blüte gegen Ende des 10. Jahrhunderts und erlosch Mitte des 11. Jahrhunderts wieder. Die Paläste der Fatimiden in Kairo waren mit Kostbarkeiten und Schätzen solcher Art gefüllt, wie wir aus zeitgenössischen Schriftstellern wissen. Die Schilderungen in den Märchen aus tausendundeiner Nacht hatten hier ihre wirkliche Quelle, wenn sie auch gern der dichterischen Freiheit die Zügel schießen ließen. Man muß sich die große Geschicklichkeit und Geduld vorstellen, der es bedurfte, um aus einer der härtesten Steinarten ein in jeder Hinsicht vollkommenes Gefäß herzustellen (Tafel XXVIII, Abb. 433, 1). Neben den großen Krügen, deren Reiz in ihrer gleichsam astralen, unmateriellen Körperlichkeit und ihren magischen Glanzlichtern besteht, wurden kleine Fläschchen verschiedener Gestalt zur

Aufbewahrung von Arzneien, Wohlgerüchen und wohl auch von Giften hergestellt, ferner Schlagkörper für Streitkolben, Schachfiguren und vielerlei Tiergestalten, die von Pilgern und Kreuzfahrern gern aus dem Orient mitgebracht wurden. Diese schwierige und kostspielige Technik wurde schon in fatimidischer Zeit in Glas nachgemacht, indem aus Glasklumpen Becher und andere Gefäße ausgeschnitten und mit geschliffenem Dekor bedeckt wurden. Zwei in Breslau aufbewahrte Stücke dieser Art sollen aus dem Besitz der heiligen Herzogin Hedwig stammen und gaben der ganzen Gruppe den Namen (Abb. 433, 2). Diese Hedwigsgläser sind mit stilisierten Tieren, die von großem ornamentalen Geschick zeugen, dekoriert und stammen aus dem Ende der Fatimidenzeit. Neben diesen meist kostbaren Erzeugnissen wurden in großer Masse Ziergläser hergestellt, eine Fortsetzung der antiken Glasindustrie, die dann später zum Teil in Venedig weiterlebte, wo sich diese Industrie bis heute erhalten hat. Es sind Gläser mit Auflagen von Noppen, Streifen und Fäden aus gleicher oder anders gefärbter Glasmasse, ferner Vasen, Flaschen, Schalen usw. mit in die noch warme Glasmasse eingepreßtem Dekor (Abb. 434-436). Ihr Ursprung liegt in Syrien und dort entstand im 13. Jahrhundert auch eine neue Technik für Prunkgefäße, die Herstellung von Gläsern mit Emailund Golddekor (Abb. 440, 441). Ähnliche Techniken waren zwar auch schon dem Altertum bekannt, doch kam es jetzt zu einer Renaissance und systematischen Ausbildung derselben. Die Zentren dieser Kunst waren Aleppo und Damaskus. Die häufigste Form der Gläser waren fußlose Becher, die häufig mit Reiterfiguren mit dem Gestus des Zutrinkens, oft aber auch nur rein ornamental geschmückt waren (Abb. 437). Auch diese Gläser wurden schon im Mittelalter nach Europa gebracht und in Schatzkammern aufbewahrt. Ein solches syrisches Glas des 13. Jahrhunderts war das durch Uhlands Ballade bekannt gewordene "Glück von Edenhall". Auch große Prunkgefäße dieser Gruppe sind vereinzelt noch erhalten (Tafel XXIX). Ein Hauptartikel waren die großen Moscheeampeln, die in großer Zahl in die Kairiner Moscheen gestiftet wurden; von ihnen sind im Arabischen Museum zu Kairo noch viele, nicht wenige aber auch in Europa erhalten (Abb. 438, 439). Aus späterer Zeit sind neben bescheideneren türkischen Erzeugnissen in Konstantinopel, die die syrischen Vorbilder nachahmten, nur die farbigen, meist blauen persischen Gläser einer sefewidischen Manufaktur in Isfahan zu erwähnen, die den venezianischen ähneln.

#### METALLKUNST

In der islamischen Metallkunst läßt sich die richtunggebende und stilbildende Wirkung religiöser Vorschriften, wie das Verbot des Gebrauches von Edelmetallgegenständen und das Bilderverbot besonders deutlich aufzeigen, weil sie hier zu einem Bruch mit alten Traditionen führten. Trotz aller Übertretungen und Ausnahmen trat die bisher seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden so beliebte Verwendung von Silber und Gold für die Anfertigung von Geräten

in den Hintergrund und verschwand schließlich ganz, während die Bronze an ihre Stelle trat, und ebenso wurde die Darstellung des Menschen, die am Metallgerät noch in der sasanidischen Kunst herrschte, auf die Wiedergabe abstrakt-ornamentaler Schemen beschränkt. Dafür brach sich gerade in diesem Material eine Ornamentik Bahn, die als Trägerin der religiösen und kosmischen Symbolik der nordasiatischen Völker von besonderer kulturgeschichtlicher Bedeutung ist. Denn ähnlich wie im alten Orient und in China dienten auch in den Ländern des Islam die Bronzegeräte astrologischen und mantischen Zwecken, und auch nachdem die symbolischen Vorstellungen schon verblaßt waren, lebten die alten Formen noch fort. Einzig aus solchen zum Teil volkstümlich weit verbreiteten Vorstellungen heraus sind die zahlreichen Aquamaniles und Räuchergefäße in Gestalt bestimmter Tiere zu erklären, die immer wiederkehren, wie Hühner und Tauben, Greifen und Drachen, Pferde, Löwen und Hirsche (Abb. 445-447, Tafel XXX, XXXI). Alle diese und noch viele andere Tiere bilden auch als planetarische und kosmologische Symbole oder als Jagdtiere Gegenstand des Gefäßdekors in Verbindung mit den beliebten Tierkreiszeichen und kabbalistischen Symbolen, wie Knoten und Salomonssiegel, mit Throndarstellungen, Reitern, Polospielen u. dgl., besonders aber in Verbindung mit der Schrift, die hier in allen Gattungen auftritt, als Kufi, Naskhi, Tumar und Rundschrift, auch als sogenannte "redende Schrift", d. h. mit Menschenköpfen an der Spitze der Hasten (Abb. 452, Tafel XXXII).

Die Voraussetzung für die wirksame Gestaltung dieses reichen ornamentalen Programms war die Tauschiertechnik, die bedeutungsvollste Erfindung der islamischen Toreutik, die ihr ihren besonderen und einzigartigen Charakter verleiht. Diese Technik ist vom Niello wohl zu unterscheiden: sie besteht im Einhämmern von Gold- und Silberfäden in die Ornamentkanäle einer Bronzefläche, wo sie durch Heftlöcher festgehalten werden, während Niello Einschmelzen einer legierten Masse ist. Niello war schon den Ägyptern bekannt und ist eine beliebte Technik der Antike und des Westens. Die Tauschiertechnik wurde von Ostpersien oder Turkestan aus, wo ihre Heimat zu sein scheint, nach Vorderasien und Ägypten verbreitet. Das älteste datierte Gefäß dieser Technik ist der Kessel der Eremitage in Leningrad (Abb. 451, 452, Tafel XXXII), der 1163 von zwei Herater Künstlern angefertigt wurde. Die östliche Herkunft der Künstler erklärt auch die indobuddhistischen Motive einiger Gefäße, z. B. die Tierfriese (Abb. 455). Diese aus Zentralasien gekommenen Gestalten wichen nach dem Vordringen der Mongolen den ostasiatischen, den Drachen und Phönixen, Greifen und Wolkenbändern. Auch christliche figurale Szenen kommen vor, wie Abb. 454 zeigt; eine scheinbare Anomalie, die sich leicht erklärt, wenn man christliche Handwerker oder christliche Besteller annimmt. War doch das westpersische Zentrum dieser Kunstindustrie Mossul am Tigris, wo sie im 13.—15. Jahrhundert blühte. Berühmte Werkstätten gab es ferner in Syrien und Kairo unter den seldschukischen Atabegs und den Mamluken. Vor der Verbreitung der Tauschierkunst wurden die Bronzegeräte graviert (Abb. 445). Daß an den seldschukischen Fürstenhöfen auch die Emailtechnik bekannt war, beweist wenigstens ein hervorragendes Denkmal dieser Art, die Ortukidenschale im Innsbrucker Landesmuseum (Abb. 462, 463).

Der Kreis der in Bronze hergestellten Geräte entspricht ihrer vielfachen Verwendbarkeit. Von sakralen Geräten waren außer den schon erwähnten Aquamaniles und Räuchergefäßen, die aus sasanidischer Zeit her weiterlebten, im Islam besonders die Leuchter beliebt, die man in Moscheen und Grabstätten zu stiften pflegte (Abb. 456, 457, 459). Für Moscheen wurden bronzebeschlagene Korankästen angefertigt (Abb. 460). Die reich dekorierten Prachtkessel, Kannen, Becken und Schüsseln wurden häufig als fürstliche Geschenke übersandt und zu ihnen gesellten sich zahlreiche Kleinwaren, Schreibgeräte und Büchsen aller Art. Doch wurden, wie Abb. 459 zeigt, auch Möbel aus Bronze angefertigt und von prächtigen Bronzetüren berichten uns zeitgenössische Schriftsteller.

Eine Zweckgruppe für sich bildeten die Waffen. Auch hier herrschte in Persien eine alte Tradition, da schon die Sasanidenkönige wie unsere mittelalterlichen Ritter in Panzerrüstungen in den Kampf zogen, wie uns u. a. das große Felsenreliefstandbild Chosraus II. im Tak-i-bostan zeigt. Am Abbasidenhof ging der Luxus so weit, daß man sogar silberne und goldene Rüstungen trug, wie Ibn Chaldun berichtet. Auch bei den Waffen spielte die Tauschierung eine große Rolle, doch gab es dafür andere Techniken als bei den Bronzen: in den Eisen- oder Stahlkörper wurden Silber- und Goldfäden eingetrieben oder es wurde auf dem aufgerauhten Grund dünnes Blattgold festgehämmert (Oberflächentausia). Neben der Tauschierung wurde an Schwert- und Dolchscheiden die Treibtechnik angewendet, häufig in Verbindung mit Halbedelsteineinlagen, manchmal auch mit Zellenschmelz (z. B. die sogenannten Boabdilschwerter). Für die ornamentale Ausstattung kamen die Klingen und Schneiden der Dolche und Schwerter, Streitbeile, Rüstungsteile und Helme in Betracht, endlich die verschiedenen Beschläge und Glieder von Riemenzeugen und Sattelzeug. Die Ornamentierung der Klingen begann eigentlich schon mit der Schmiedearbeit durch den komplizierten und langwierigen Prozeß der "Damaszierung", durch welchen die Klinge eine moirierte, schillernde Oberfläche bekam. Die Klingen wurden dann in ihrem oberen Teil mit Ornamenten und Inschriften in Silber- und Goldtausia verziert. Die prächtigsten Stücke dieser Art sind die sogenannten Mongolenklingen mit Drachen und Phönix auf Rankengrund in Gold- und Silbertausia (Abb. 476). Auch die meist nur als Hoheitszeichen angefertigten Streitbeile boten dankbare Felder für reichen Dekor (Abb. 471). Besondere Prachtexemplare persischer Waffenschmiedekunst findet man unter den Helmen (Abb. 464-466). Hier verbanden sich kühne, die mittelalterliche Schlachten- und Ritterromantik atmende Formen mit reichem Dekor zu Kunstwerken von ritterlichem Stolz. Oft waren sie als Schutzwaffen der Glaubensstreiter mit dem Namen des Propheten und der Heiligen oder mit Koransprüchen in dekorativen Inschriften

geschmückt. Die Schilde hinwiederum boten mit ihren großen Rundflächen geeignete Felder für großzügige ornamentale Kompositionen und metallische Glanzwirkung (Abb. 467—470).

### HOLZ, ELFENBEIN UND STUCK

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß die Holzschnitzerei auch in denjenigen islamischen Ländern eine große Rolle spielt, wo es wenig oder gar kein brauchbares Schnitzholz gibt, wie im Irak und in Ägypten. Die Häuser von Bagdad und Kairo strotzen von Muscharabijen, geschnitzten Holzgitterbalkonen. Es wurde auch bereits wahrscheinlich gemacht, daß diese Gitterbalkone von Indien her ihren Weg nach Arabien und von dort in die westlichen Länder des Islam genommen haben. In Persien und Turkestan kennt man sie nicht. Jedenfalls war das Holz, besonders das indische Tiekholz, ein wichtiger Handelsartikel. Für gewisse Einrichtungsgegenstände der Moscheen, wie für die Kanzel, die Koranständer und Korantruhen war Holz das bevorzugte, gleichsam rituell einzig würdige Material, und auch hölzerne Moscheetüren galten als besonders vornehm. Eignete sich dieses Material doch auch ganz besonders für eine reiche dekorative Ausstattung. In Ägypten fand der Islam auf diesem Gebiet schon eine reiche Tradition von der koptisch-christlichen Zeit her vor und führte diese weiter, um erst allmählich zu einem eigenen Stil zu kommen. Ganz ähnlich verhielt es sich in Indien, wie es die Grabtür des Mahmud von Ghazna beweist, deren Ornamentik mit der islamischen noch wenig zu tun hat (Abb. 477). Wie die Holzornamentik in Bagdad entstanden ist, deren frühestes Denkmal der berühmte Mimbar von Kairuan aus dem 9. Jahrhundert ist (Abb. 199), bleibt noch eine offene Dissertationsfrage. Jedenfalls haben zu seinem ornamentalen Mosaik die ornamentalen Systeme verschiedener Länder des Islam beigesteuert, Ägypten, Syrien, Indien und Persien. Diese Kanzel ist neben der älteren Fassade von Mschatta (Abb. 136, Tafel I) das zweite, ebenso großartige wie rätselhafte Denkmal des islamischen Formensynkretismus und einer der besten Beweise für den internationalen Charakter der islamischen Kunst zur Abbasidenzeit. Viel mehr aber als dieses Denkmal ist uns von der Bagdadschule nicht erhalten. Die vielen Brände und Zerstörungen haben in der Stadt selbst nichts Altes übriggelassen. Viel besser steht es mit den drei anderen Schulen der islamischen Holzschnitzkunst, der kairinischen, anatolischen und ostpersischen. In Ägypten, das seines trockenen Klimas wegen der beste Konservator seiner Altertümer ist, finden sich noch zahlreiche koptische Holzschnitzereien, so daß hier die Kontinuität des Stils und seine allmähliche Wandlung leicht verfolgt werden kann. Aus der Fülle von ornamentalen und technischen Traditionen, die sich hier ablösten, heben sich deutlich drei stilistische Gruppen ab: eine irakenisch-kairinische, eine indoiranische und eine turkopersische. Der erstgenannte Stil vereinigt die irakenischen Blattranken mit Menschen- und Tierfiguren und ist als Fortleben

des hellenistisch-sasanidischen Ornamentstiles unter den schiitischen Fatimiden anzusehen, der auch auf Sizilien und Spanien übergreift (Abb. 478, 496). Prächtige Moscheetüren des 11. und 12. Jahrhunderts in Kairo sind Denkmäler dieses frühislamischen Stils des Mittelmeerbeckens. Vom indoiranischen Stil sind in Kairo nur wenige Beispiele erhalten (Abb. 480). Er ist durch seine primitive Kerbschnittechnik und seine Rauten- und Zickzacktechnik charakterisiert. Der turkopersische Stil gipfelt in einem System in sich geschlossener Rankenfüllungen in reichem polygonalen Rankenwerk (Abb. 481-483). Er bildete sich in der Baukeramik ganz analog aus, fand in Indien, Persien, Anatolien und Ägypten größte und nachhaltigste Verbreitung und wurde auch in Steinmaterial beibehalten. Die dritte große Schule der Holzschnitzerei hatte ihren Sitz in Ostpersien und gelangte in timuridischer Zeit zu schönster Blüte. An Stelle des Rahmenfüllwerkes treten große Tafeln mit jener reichen Blumenrankenornamentik, die in Persien vom 15. Jahrhundert an herrscht und mit gewissen Änderungen sich im Ornamentstil fortsetzt (Abb. 488). Der geschnittene Dekor wurde häufig noch durch Intarsien von Metall und Elfenbein gehoben (Abb. 487, 489). Auch wurden, wovon Abb. 490-493 ein prächtiges und seltenes Beispiel ist, Holzwände figural-malerisch geschmückt. Vielfach mit Holz kombiniert, aber auch selbständig war Elfenbein ein beliebtes, rituell einwandfreies Schmuckmaterial. Holzkästchen wurden gern mit Elfenbeinplatten belegt und diese bemalt (Abb. 494). Manchmal wurden auch ganz besondere Techniken angewandt, wie am Kästchen in Palermo (Tafel XXXV). Im allgemeinen zeigt jedoch die Ornamentik der Elfenbeingegenstände kein hohes Niveau und gibt uns einen Maßstab, wo die westislamische Schmuckkunst des Mittelmeerbeckens ohne östliche Einflüsse stehen geblieben wäre. Die meisten Objekte sind so vag, daß man sie bis heute mit Ausnahme der spanischen nicht einwandfrei lokalisieren konnte. So viel steht jedoch fest, daß sie vorwiegend Erzeugnisse der islamischen und normannisch-staufischen Mittelmeerländer sind und einen beliebten Exportartikel bildeten (Abb. 495ff.).

Im Gegensatz zu den Elfenbeingegenständen sind die zahlreichen meist figural reliefierten Zierplatten aus Stuck durchweg persischen, mesopotamischen und kleinasiatischen Ursprungs und stammen zumeist aus der Seldschukenzeit (Abb. 501ff.). Die kleinasiatischen Stücke dieses Materials wurden architektonisch verwertet, während in Persien (Rhages) auch viele "Kleinkunst" aus Stuck zutage kam. Die Medaillons stammen meist von Ton-

geschirren oder dienten als Stempel.



# BUCHKUNST UND MINIATURMALEREI

VON

HEINRICH GLÜCK



### BUCHKUNST UND MINIATURMALEREI

Der Zweig der bildenden Kunst, der uns heutigen Europäern gewohnheitsmäßig als der geläufigste, zugänglichste und deshalb vielleicht auch wesentlichste erscheint, die figürliche Malerei, ist im Islam eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, und wo vorhanden, weitaus nicht mit dem Nimbus edelster künstlerischer Betätigung umgeben. Die den islamischen Gebieten und Völkern gemeinsame nomadische Tradition macht sie von vornherein figürlicher Darstellung im Sinne der Wiedergabe oder Nachschöpfung der Natur abgeneigt, noch weniger war die Darstellung des Göttlichen durch die Gestaltenwelt des Geschaffenen möglich. Es bedurfte nicht erst eines eigenen Bilderverbotes — ein solches besteht im Koran nicht, und die darauf bezüglichen Stellen der "Hadith" (überlieferten Aussprüche Mohammeds) werden nur von den orthodoxen Sunniten anerkannt - um die Abneigung gegen figürliche Darstellungen herbeizuführen. Damit soll aber nicht gesagt werden, daß diesem nomadischen Geiste Figürliches überhaupt unbekannt war. Als Symbol, sei es des Lebens oder unfaßbarer wirksamer Kräfte (Gut und Böse) u. dgl., waren Pflanzen- und Tiergestalten wie Lebensbaum und Palme, Einzeltiere, Tierkämpfe und kombinierte Fabeltiere stets in Gebrauch und sind aus primitiven Vorstellungen immer wieder als bereits typisierte Gestalten in die Hochkünste der orientalischen Oasenkulturen eingedrungen. Hier aber erst folgte mit dem Übergang zur Seßhaftigkeit und mit den Möglichkeiten, den Überfluß der Natur nicht mehr bloß als lebenserhaltendes Moment, sondern auch in seiner sinnlichen Schönheit zu werten, der Übergang zur eigentlichen Darstellung, ja vereinzelt, wie wir es bei den Seldschuken gesehen haben, sogar zu körperlich plastischer Darstellung. Da man freilich selbst meist über keine oder nur wenige Darstellungsmittel verfügte, treffen wir auch hier, wie in der Architektur die Erscheinung, daß man sich zuerst fremder Kunsterfahrungen und Gestaltentypen bediente. So wissen wir schon von den Omaijaden, daß sie Künstler aus Byzanz zur musivischen und malerischen Ausstattung ihrer Moscheen und Paläste beriefen; aber auch die darstellenden Kunstkreise Indiens und Ostasiens wurden für den Islam von Bedeutung.

Von islamischer Monumentalmalerei ist freilich sehr wenig erhalten (vgl. Kusseir Amra, Abb. 147). Aber auch von figürlicher islamischer Buchmalerei reichen die frühesten Beispiele kaum über das 13. christliche Jahrhundert zurück. Nur die im Osten der islamischen Welt, in Zentralasien gefundenen manichäischen Handschriftenblätter und neuerdings veröffentlichte, ebenfalls christliche Handschriften des spanischen Westens können uns eine Vorstellung

von der frühislamischen Miniaturenkunst geben. In ihrer Wertung kommt der meist auf wenige Illustrationen beschränkten Buchmalerei bei den Mohammedanern selbst eine viel geringere Bedeutung zu als der übrigen Buchausstattung, vor allem aber der Schrift, deren kalligraphischer Wert in einem dem Europäer kaum verständlichen Maße eingeschätzt wird.

Schon die äußere Ausstattung des Buches läßt dessen Wertschätzung erkennen. Der Einband ist mit seiner dazugehörigen Schutzklappe beiderseits reich geschmückt und besteht gewöhnlich aus Leder (Abb. 506-508). Die Ornamente sind in Stanzung und Blindpressung ausgeführt und bemalt. Ein Haupterzeugungsort solcher Einbände war Kairo. An älteren Prachtwerken wurden auch Holzdeckel mit Intarsienschmuck aus verschiedenfarbigen Hölzern und Elfenbein verwendet (Abb. 479). Später wurde auch die vielleicht durch Timur aus Ostasien vermittelte Lacktechnik auf die Einbände übertragen, die dann statt der Ornamentik vielfach bildliche Darstellungen im Stile der Miniaturmalerei aufweisen. Das Innere des von rechts nach links verlaufenden Buches beginnt mit einem reich ornamentierten Vorsatz- oder Titelblatt (Abb. 511, 512), und solche Verzierungen folgen in kleineren Kartuschen auch bei den Titelköpfen und als Medaillons am Rande, sowie als Trennungsglieder von Absätzen und Versen (Abb. 509). Die Schrift selbst zeigt verschiedenartige Form. Für die ältesten Koranhandschriften der ersten islamischen Jahrhunderte ist das Kufi charakteristisch mit eckigem, steilem, meist stark in die Breite gezogenem Duktus, hieratisch und feierlich dem heiligen Sinn des Buches entsprechend (Abb. 509). Im Maghrib und in Spanien lebt diese Art als Maghrebi (Abb. 510) in etwas flüssiger kursiver, aber doch die Betonung der Wagerechten und Senkrechten beibehaltender Art weiter, meist umrahmt oder untermischt von blumigem Dekor ("blühendes Kufi"). Dem strengen Charakter des Kufi steht der später allgemeine, freibewegte Zug des Naskhi als eine Art Kursive gegenüber, die in Prunkhandschriften als Tuluts oder Tumar-Schrift ihre Monumentalisierung erfährt (Abb. 511—513). Der Europäer wird die hohe Schätzung der Kalligraphie aus orientalischem Geiste verstehen können, wenn er bedenkt, daß hier für den Künstler viel größere Anforderungen an die Beherrschung und Unterordnung seiner persönlichen Kräfte unter überpersönliche Gesetze gestellt werden als in der Malerei, insofern jedes Zeichen normativen, individuell unveränderlichen Wert besitzt, und ihre ununterbrochene Zusammenfügung zu Worten und Sätzen eine bereits a priori gegebene Folge aufweist, die es gilt, der gegebenen Fläche gleichwertig unterzuordnen.

Die eine freiere Bildung der Einzelheiten und deren individuellere Anordnung gestattende Malerei dagegen steht uns, die wir gewohnt sind, in der künstlerischen Leistung das Ausleben der Persönlichkeit zu schätzen, freilich näher, wenngleich auch hier die Prinzipien des Zurücktretens des Individuums hinter seiner Schöpfung geltend werden. Allen islamischen Bilddarstellungen mangelt jener Zug, durch den europäische Kunstwerke zum Ausdruck des

Erlebens und Miterlebens ihres Schöpfers mit dem dargestellten Vorgange werden. Dadurch erscheinen die Handlungen wie die von Marionetten, die ohne ihren eigenen Willen agieren, oder wie die in der islamischen Welt bis heute lebendig gebliebenen volkstümlichen Schattenspiele, deren Figuren aus transparentem, gefärbtem Leder geschnitten und mit gleichbleibend typisierten Mienen an Stäben bewegt werden (Abb. 536). Was aber dem Europäer als Mangel erscheinen könnte, ist aus orientalischem Geiste, der die Gegenüberstellung des Ich zur übrigen geschaffenen Welt als Überhebung bezeichnen würde, als positiver Wert zu beurteilen. Schon die frühesten uns erhaltenen illustrierten arabischen Handschriften lassen diesen Zug in vollster Ausprägung erkennen (Abb. 514, 1). Schon hier ist aber auch die Befruchtung durch andere darstellende Kunstkreise, durch den mongolischen (in den Gesichtstypen) oder den byzantinischen, dessen Pflanzenbücher, Kosmographien und medizinische Werke von den Arabern kopiert wurden, nicht zu verkennen. Ja, vielfach (Abb. 514, 2, 515) beweist die solchen abendländischen Naturgeschichten oder ostasiatischen Vorbildern entsprechende naturalistische Art der Darstellung, daß die sonst geläufige, abstrakt dekorative Behandlung der menschlichen und sonstigen Gestalten durchaus nicht ein Nichtkönnen bedeutet. Freilich wird der ganze überpersönliche und positive Wert dieser Malereien vielfach erst in ihrer farbigen Wirkung klar (Tafel XXXVI), bei der kräftiges Rot und ein emailartiges Blau in gleichgewichtiger Verteilung auf goldenem oder neutralem Grund die Hauptrolle spielen. Die individualisierende Wiedergabe stofflicher Erscheinung ist vermieden und selbst bei den Musterungen der Gewänder mag es zweifelhaft erscheinen, ob sie Wiedergabe des Vorbildes sind oder aus dem allgemein ornamentalisierenden Zug erwuchsen, dem lebende wie tote Gegenstände raumlos unterworfen sind.

Mehr Neigung für die sinnliche Außenerscheinung als in diesen arabischen Handschriftenminiaturen ist in der Malerei Persiens und Turkestans zu verspüren. Die Sonderstellung Persiens, die sich schon in religiöser Hinsicht (Schiismus, Nichtanerkennung der Hadith) ausdrückt, kommt auch hier zur Geltung. Hier, wo reichere Kulturflächen im Kontrast zu den Wüsten und Steppen zur Freude an der äußeren Naturerscheinung und zu sinnlicher Wahrnehmung leiten, war ja schon in vorislamischen Zeiten die Darstellung zu besonders plastischer Kraft und zu einer freien Eleganz gesteigert worden, die zum guten Teil aus bodenständigen Wurzeln gewachsen zu sein scheinen (vgl. S. 12f.). Wie aber damit schon damals die Neigung zur Übernahme fremder, solcher sinnlichen Auffassung entgegenkommender Kunstprinzipien bestand, so waren es jetzt die zuerst durch den Vorstoß der Türken und dann der Mongolen seit dem 14. Jahrhundert verstärkten Beziehungen zu Ostasien, die dieser Neigung entgegenkamen. Samarkand und Herat wurden zu Hauptzentren der mongolischen Schule. In manchen solcher, nun auch in der die Farbe zurückdrängenden, zeichnerischen Pinseltechnik ausgeführten Bilder könnte man fast glauben, chinesische Originale vor sich zu haben, oder wenigstens wird deren offenkundige Nachahmung deutlich (Abb. 517). Die freie Bewegtheit und souveräne Naturbeherrschung verrät die uralte Überlieferung chinesischer Darstellungskunst. Aber auch sie wird alsbald in die aus dem gemein nomadischen Geiste entspringenden ornamentalen Gesetze gespannt, durch die auch die stärkste Naturliebe nicht zur Scheidung von Ich und Welt ausarten kann. Die Figuren (Abb. 516) treten bei aller Klarheit gegenständlicher Erzählung aus ihrer objektiven, marionettenhaften Existenz nicht heraus. Wohl tritt nun statt des neutralen Hintergrundes oder des Bodenstreifens die Landschaft mit zartem, detailliertem Blumenschmuck hinzu und baut sich im Übereinander zur streumusterartig besetzten Fläche auf. Ja sogar die Tageszeiten, wie die Nacht durch Mond und Sternenhimmel, werden charakterisiert (Abb. 519), aber es ist nicht das Subjektive unserer "Mondscheinstimmung", das hier herrscht: wären nicht Mond und Sterne hingesetzt, könnte die Szene genau so unter dem Lichte der Sonne sich ereignend aufgefaßt werden; denn die wandelbaren und den Dingen ihre objektive Existenz nehmenden Zufälligkeiten der Beleuchtung sind ebenso vermieden wie der zur perspektivischen Inbeziehungsetzung führende, außerhalb des Bildes liegende, individuelle Standpunkt eines beschauenden Ich. Nicht dieses ist das Verbindende und zur künstlerischen Einheit Zusammenfassende, sondern jener Geist, nach dem alles Geschaffene, Mensch, Tier, Pflanze, ja sogar die in das Bildfeld einbezogenen Schriftkartuschen als gleichwertige Elemente nach dem abstrakten Gesetz der Fläche neben- oder übereinandergereiht sind, wie sie in der Vorstellung des Orientalen auch in Wirklichkeit dem Überpersönlichen, Unfaßbaren (Gott, Schicksal) gleichwertig unterstellt sind. Jede Einzelheit erhält zwar ihre charakteristische Durchbildung, ihre bildmäßige Aneinanderfügung ist aber nicht durch das Vortäuschen eines organischen, etwa räumlich optischen Zusammenhanges der Dinge untereinander in bezug auf den betrachtenden Künstler, sondern mosaikartig durch das verbindende Spiel von Linien und Farbflächen erzielt (Abb. 522). Damit hat die persische Malerei ihren Höhepunkt als einen Ausgleich zwischen der gemein orientalischen Abstraktion und der heimischen Sinnlichkeit erreicht.

Aus diesem Ausgleich erwächst der gefeiertste persische Maler, Bihzad von Herat, der um 1440 geboren sein muß und nach 1514 starb (Abb. 520, 521). Seine künstlerische Abstammung führt zu den Anfängen der turkestanisch-mongolischen Schule mit dem Zentrum Buchara zurück, aus der sich manches in seinem künstlerischen Wesen erklären läßt. Denn die in der persischen Malerei des 15. Jahrhunderts vereinigten Gegenpole, das abstrakt Ornamentale und das sinnlich Naturhafte konnten beide aus ihr Anregungen beziehen und zu einer erneuten Form des Ausgleiches führen. Das mongolische Element mochte aus Ostasien jenen vielgerühmten Zug des Meisters vermittelt haben, durch den er in der individualisierenden, ja sogar porträthaften Erfassung seiner Vorbilder weit über die bisherige typisierende Art hinausging und durch eigene Naturbeobachtungen in momentanen und charakteristischen Bewegungen

und Gebärden der Folgezeit einen reichen Schatz von Motiven hinterließ, die dann freilich vielfach in herkömmlich typisierender Art wiederholt wurden. Hand in Hand damit ging bei Bihzad ein stärkerer Sinn für tiefenräumliche Gestaltung, die in der Gesamtkomposition zwar an dem überlieferten flächenhaften Übereinander festhielt, innerhalb der einzelnen zusammengefaßten Gruppen aber durch Schrägstellungen, freiere Überschneidungen und Lockerungen sowie durch besondere Ausbildung des Vordergrundes zum Ausdruck kam (Abb. 520). Diesen, den Meister uns Europäern näher bringenden Prinzipien standen aber andererseits solche gegenüber, die der Überlieferung abstrakter Formgebung entsprachen. Sie scheinen sich mehr in späteren Werken geltend zu machen (Abb. 521) und fügen zu dem Persischen eine Note, die wir in der Architektur innerhalb der türkischen Schulen als charakteristisch vorfanden. Es handelt sich einmal um die Neigung zu geometrischer und kubischer Komposition, indem die Fläche durch ein Gerüst von vertikalen, horizontalen, aber auch schrägen Geraden aufgeteilt wird, so daß dadurch auch der Tiefenraum eine kristallhaft klare Gliederung enthält. Zugleich ist aber doch jede perspektivische Räumlichkeit in europäischem Sinne vermieden, insofern Bihzad durch die fleckenhafte Verteilung starker Lokalfarben gleichsam ein gleichmäßiges Netz über die Fläche spinnt, das aller Dreidimensionalität entgegenwirkt. Diese, oft durch starke Kontraste wirkende farbige Buntheit findet sich auch in der türkischen Miniaturenmalerei ornamentaler (Abb. 512) oder figürlicher Richtung, die sich im wesentlichen an die persischen Schulen anschließt, deren Meister an den Hof von Konstantinopel berufen wurden.

Demgegenüber knüpft eine andere, besonders für das spätere Persien seit dem 16. Jahrhundert charakteristische Richtung, wie schon früher (Abb. 517, 518) an jene ostasiatische Art an, die ein Herausheben aus dem zufällig Alltäglichen durch Vermeidung der Farbe und durch abstrakte Tonwerte zu erzielen sucht. Es kommen hier jene Randmalereien in Betracht, die in Gold oder Silber auf leicht getöntem Grunde ausgeführt, die Schrift- oder auch Bildfelder in eigenartiger Verteilung umgeben (Abb. 523). Mit der reicheren Ausgestaltung und Verselbständigung des Rahmens durch ornamentalen oder figürlichen Schmuck gewinnt auch das Bild seit dem 16. Jahrhundert mehr Selbständigkeitswert, und neben der seit Bihzad in stärkeren Kontrastwirkungen und mit lebhafteren Farbeneffekten fortgeführten Buchmalerei erhält das Einzelblatt immer größere Geltung. Es ist besonders ein Zug modischer Eleganz, der nun zugleich mit dem Auftreten von Einzelporträts auf eine sinnlich verfeinerte Veräußerlichung des Lebens und auf eine persönliche Selbstgefälligkeit weist, wie sie sich zunächst am Sefewidenhofe unter Schah Tahmasp und weiterhin bis zu einem modischen Stutzertum ausbildet. Als einer der ersten Maler in dieser Richtung gilt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Sultan Mohammed (Abb. 525, 526). Die einzelne menschliche Figur ist in der Bildfläche die Hauptsache geworden, nur ein Blütenbaum und ein wenig Boden mit vereinzelten Blumen ist höchstens als literarisch stimmende Beigabe auf der meist leer gelassenen Fläche beigefügt. Freilich ist das "Porträt" immer als typisierendes Idealporträt verstanden und die Vermeidung illusionistischer Umgebung und stofflicher Charakterisierung läßt selbst in dieser individualistischen Epoche den orientalischen Geist immer noch herrschend bleiben. Ihre Blüte erreichte diese Art im 17. Jahrhundert mit Riza Abbasi und seiner Schule (Abb. 528). Das ganze Raffinement chinesischer Pinselzeichnung, vermischt mit persischer Eleganz und orientalischer Typisierung schafft hier Wunderwerke an sensibler Überfeinerung, die selbst noch in schwachen Spätlingen dieses Kreises die modische Geckenhaftigkeit mit romantischer Anmut verbindet (Abb. 527).

In der Buchmalerei werden die Errungenschaften Bihzads von einzelnen Meistern besonders in bezug auf reichere Bewegtheit und Verlebendigung vielfach in repräsentativerem Großformat weitergeführt, so durch den schon genannten Sultan Mohammed (Abb. 525) oder Ustad Mohammedi von Herat mit seinen in chinesischer Art direkt der Natur abgelauschten Pinselskizzen. Als einer der Nachfolger Bihzads in der Herater Schule wird der Meister Mir Saijid Ali entwickungsgeschichtlich von besonderer Bedeutung, da er zusammen mit Abd us-Samad als Begründer der indisch-islamischen Malerschule am Hofe der Moghulkaiser erscheint. Diese beiden Künstler hatte Kaiser Humajun, als er noch als Flüchtling in Persien weilte, kennengelernt, in seine Dienste genommen und im Jahre 1550 mit der Ausführung der etwa 1400 großformatigen Illustrationen zu dem Roman des Emirs Hamza betraut, der erst in den siebziger Jahren unter Kaiser Akbar (1556—1605) vollendet wurde. Der in europäischen und amerikanischen Sammlungen verstreute Rest dieses Riesenwerkes bildet zusammen mit einem Akbar-Nameh in London den wichtigsten Beleg für die Frühzeit dieser Moghulschule. Von den noch in Persien gemalten Bildern des Mir Saijid Ali, die noch deutlich die Art des Bihzad verraten (Abb. 524), weichen die meisten der erhaltenen Hamza-Miniaturen (Tafel XXXVII) freilich ziemlich stark ab, was zum Teil der Anteilnahme mehrerer anderer Hände zuzuschreiben ist. Gegenüber anderen, noch stark in der persischen Art gehaltenen Blättern (Abb. 529, vgl. Abb. 525) lassen sie aber bereits deutlich die neuen indischen Elemente erkennen, die äußerlich zunächst in den der Moghulzeit entsprechenden Architekturformen, in der Tracht und in genrehaften, dem indischen Leben entnommenen Motiven faßbar sind. Daneben werden die überlieferten persischen Typen im einzelnen, aber auch in ganzen Kompositionsschemen fortgeführt. Schließlich ist auch der Anteil der heimischen hinduistischen Malerschulen von Rajputana an einzelnen Blättern festzustellen, wie er später (Abb. 534, 535) in Verbindung mit dem Europäismus immer stärker hervortritt. Gegenüber der persischen Flächenhaftigkeit ist schon in dieser frühen Zeit ein Drang nach stärkerer Verräumlichung, ja sind sogar Anfänge einer Art von impressionistischer Malweise vorhanden (Tafel XXXVII, Rasen), und im ganzen scheinen sich hier auf Grund des Zusammentreffens der traditionellen persisch-islamischen

und der heimisch indischen Elemente unter der Leitung eines weitschauenden, toleranten Herrschers, wie es Akbar war, die Grundlagen zu einem neuen Stil anzubahnen, der die Entfaltung großer Künstlerpersönlichkeiten im europäischen Sinne begünstigt haben könnte. Doch bleibt diese Kunst als eine eigentliche Hofkunst in der Folge ganz von den Launen der Herrscher abhängig, so daß nun für den Künstler an die Stelle der abstrakten überpersönlichen Gesetze, denen er sich unterworfen hatte, die Person des Herrschers tritt, die in einem modischen, von Europa bis China reichenden Internationalismus den Kult ihrer Persönlichkeit zum Gesetz werden läßt.

Dies äußert sich unter den Nachfolgern Akbars, Dschehangir und Schah Dschehan, in erster Linie in der Ausbildung des Einzel-und des Gruppenporträts. Bei den letzteren handelte es sich um die Darstellung von Durbars, Hofversammlungen unter dem Vorsitz des in einer Loge thronenden Herrschers (Abb. 530). Es kam auf eine möglichst genaue Wiedergabe jeder einzelnen anwesenden Person an, so daß diese Bilder einen bedeutenden historischen Wert besitzen, künstlerisch aber nur durch die weitgehende Verfeinerung des Technischen und Handwerklichen und die getreue Naturwiedergabe in Betracht kommen, bei der freilich der einzelne Meister in der besonderen Art, in der er die kleinsten Details der Gesichter oder der Kleidung ausführt, seine Eigenheiten bewahren konnte. Auch hier kann aber trotz der weitgehenden Naturbeherrschung von einer persönlichen Auffassung des Dargestellten durch den Künstler im Sinne europäischer Porträtmalerei nicht die Rede sein. Dasselbe gilt von den Einzelporträts der Herrscher und ihrer Großen, die ihren Herren in diesem Brauche folgten (Abb. 531). Es ist von Bedeutung, daß diese Bildnisse meist auf sonst leerer Fläche ohne Angabe einer Umgebung erscheinen, ja daß oft überhaupt nur der Kopf in feinster Pinselzeichnung auf einem leeren Blatt erscheint, das ohne weiteres der ganzen Figur Platz gewähren könnte. In dieser Beschränkung auf das Porträt an sich, ja sogar auf die Gesichtszüge des Dargestellten tritt eine begriffliche Konzentration des Individualitätsbegriffes zutage, die einerseits von Europa eine geradezu wissenschaftliche Naturnachahmung, von Ostasien aber jene weitgehende Objektivierung beinhaltet, nach der das Einzelne nur eine Erscheinungsform des unfaßbaren Unendlichen ist.

Außer in der Porträtmalerei machte sich die höfische Einstellung auch sonst in der Darstellung von Hofszenen, Empfängen, Jagden, Ausfahrten, Kämpfen, Gelagen und gelehrten und intimen Unterhaltungen geltend (Abb. 532). Der Europäismus, oft unterstützt oder modifiziert durch eine eigene indische Tradition, erlangte dabei seit dem 17. Jahrhundert immer stärkere Geltung. Dies zeigt sich nicht nur in der durch die Bilder geschilderten Durchsetzung des äußeren Lebens mit europäischen Gebrauchsgegenständen, Waffen, Zierformen und modischen Einzelheiten, wie sie oft merkwürdig anmutend in alt überlieferten Bildkompositionen erscheinen (Abb. 533), sondern auch in einer auf plastische Modellierung in Licht und Schatten ausgehenden Technik

(Abb. 534, Türvorhang), formal aber in einem immer stärkeren Abgehen von der aus persischer Tradition anhaftenden Flächenhaftigkeit; Hand in Hand damit geht aber eine entsprechend stärker werdende Neigung zu Tiefenräumlichkeit, die in der Aufnahme weiter landschaftlicher Aspekte (Abb. 535), in kühnen Verkürzungen und selbst in regelrechten zentralperspektivischen Fluchten den Sieg Europas ankündigt, der islamisch-indischen Kunst aber, wie der islamischen Malerei und Kunst überhaupt, ihr Eigenstes nimmt, den Geist der Gleichordnung des Ich mit der übrigen Schöpfung unter dem Unfaßbaren: Gott oder Kismet.

# $G\quad R\quad U\quad N\quad D\quad R\quad I\quad S\quad S\quad E\qquad U\quad N\quad D\qquad K\quad A\quad R\quad T\quad E\quad N$





Abb. 5. Kairo, Moschee Ibn Tulun



Abb. 6. Kairo, Moschee Beibars' I.



Abb. 4. Balkuwara, Palast



Abb. 9. Kairo, Kalifengräber, Grabmoschee des Kait Bai



Abb. 7. Kairo, Moschee des Sultans Hassan

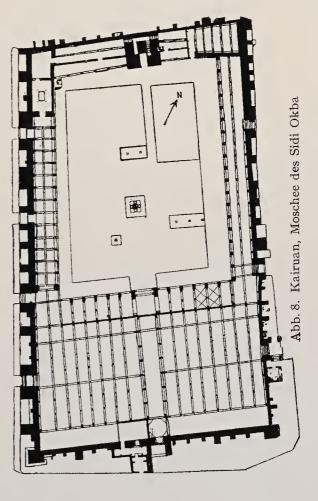

105



Abb. 10. Kairo, Moschee el-Hakim Westminaret



Abb. 11. Kairo, Moschee el-Hakim Nordminaret



Abb. 12. Granada, Alhambra



Abb. 13. Konia, Sirtscheli-Medrese



Abb. 14. Konia, Kara-Tai-Medrese



Abb. 15. Brussa, Moschee Murads II.



Abb. 16. Konstantinopel, Moschee Atik Ali Pascha



Äbb. 17. Konstantinopel, Moschec Ahmeds I.



Abb. 18. Chargird, Medrese



Abb. 19. Konstantinopel, Moschee Suleimans I.



Abb. 20. Isfahan, Große Freitagsmoschee



In beiden Karten wurden auch die wichtigsten vorislamischen Denkmälerstätten eingezeichnet. Die bedeutenderen Kunstzentren sind Verbreitung der islamischen Denkmäler im Mittelmeergebiet und vorderen Orient

besonders hervorgehoben

110



Verbreitung der islamischen Denkmäler in Arabien, Persien und Indien



## DIE VORISLAMISCHEN VORAUSSETZUNGEN

| Achämeniden (559—330 v. Chr.)     | S. 115—120 |
|-----------------------------------|------------|
| Parther (247 v. Chr.—226 n. Chr.) | S. 121—127 |
| Sasaniden (226—636 n. Chr.)       | S. 128—133 |
| Araber                            | S. 134136  |



Säulenkapitell aus Susa. Paris, Louvre









Darius-Reliefs in den Palästen von Persepolis







Relief an der Treppenwange des Apadana des Nerxes in Persepolis



Achämenidischer Turm bei Naksch-i-Rustem



"Grab des Cyrus" in Pasargadae



Tak-i-Girra am Paitak-Paß



Vorhof und Südhof des Palastes in Hatra, vom Dache des Hauptpalastes aus



Nord- und Süd-Iwan des Hauptpalastes in Hatra mit den Nebenhallen



Frontansicht vom Bau D des Palastes in Hatra



Südwand am Süd-Iwan des Hauptpalastes in Hatra



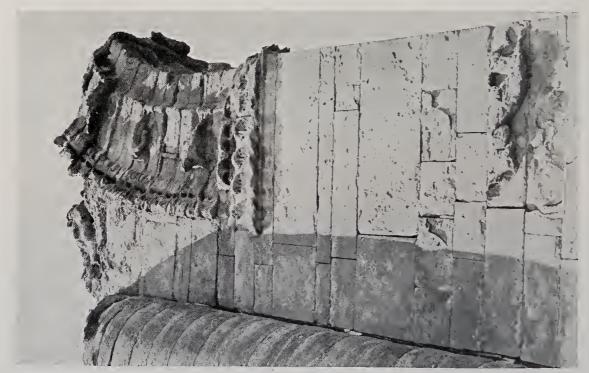







Stelen aus parthischer Zeit. Konstantinopel, Museum



Masken am Nord-Iwan des Hauptpalastes in Hatra



Ziegelgewőlbebau aus parthischer Zeit in Eiwan-i-Kercha



Parthische Stuckornamente aus Assur



Tak-i-Kisra, Ruine des Palastes von Ktesiphon



Palast von Sarvistan

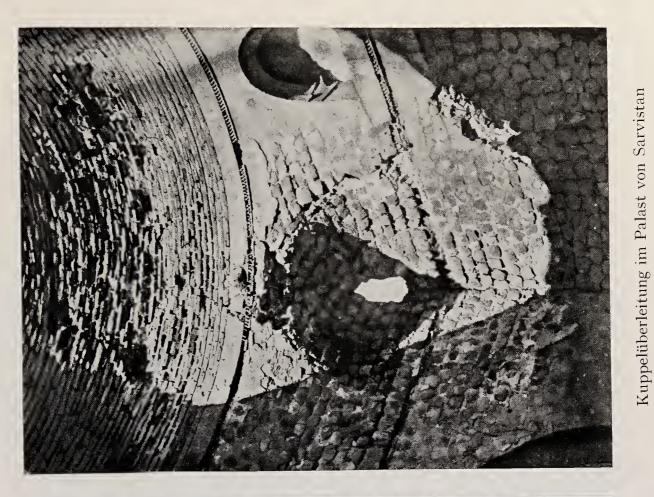



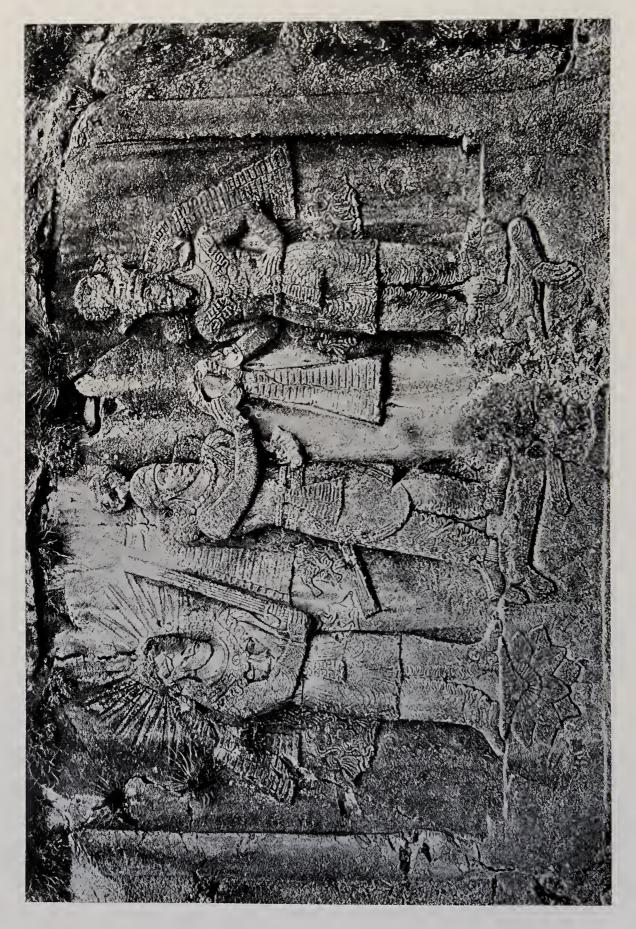

Sasanidische Felsreliefs in Naksch-i-Rustem



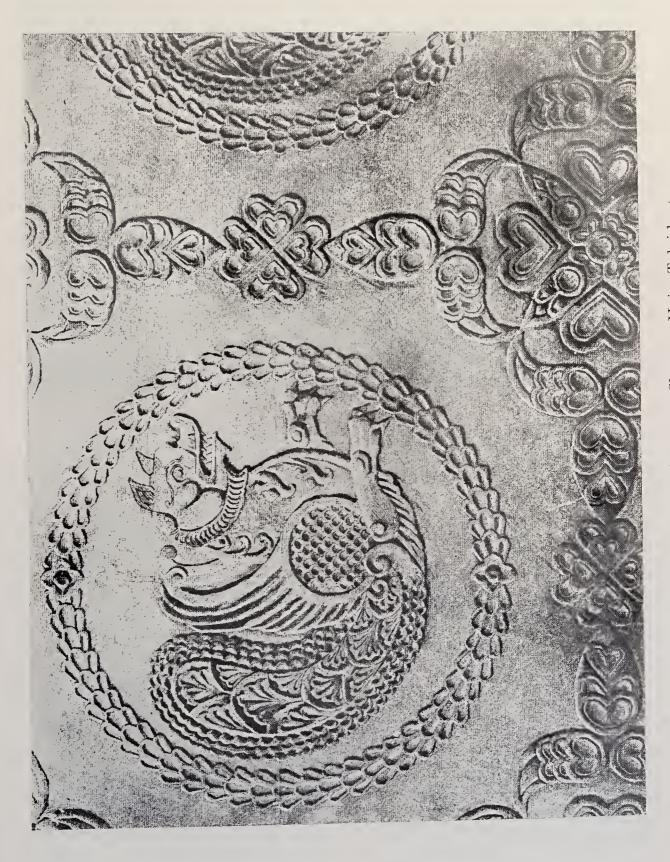



Arabische Bogenkonstruktion in Sammeh (Hauran)



Christlich-arabischer Bogenbau in Tafha (Hauran)



Altarabisches Steinrelief. Konstantinopel, Museum



Arabische Bronzetafel aus Amran London, British Museum



Bauinschrift des Kalifen Hakim II. in der Moschee von Cordoba



Teil der Fassade des Wüstenschlosses Mschatta. Berlin, Staatliche Museen



Teil der Fassade des Wüstenschlosses Mschatta. Berlin, Staatliche Museen



## DIE BAUKUNST DER ISLAMISCHEN FRÜHZEIT

## OMAIJADEN 661—750 ABBASIDEN 750—1258

| Arabien und S | Syr | iei | n |   |  | S. 139—147 |
|---------------|-----|-----|---|---|--|------------|
| Ägypten       |     |     |   |   |  | S. 148     |
| Mesopotamien  |     |     |   | • |  | S. 149—152 |





Westseite des Hofes der großen Moschee in Damaskus

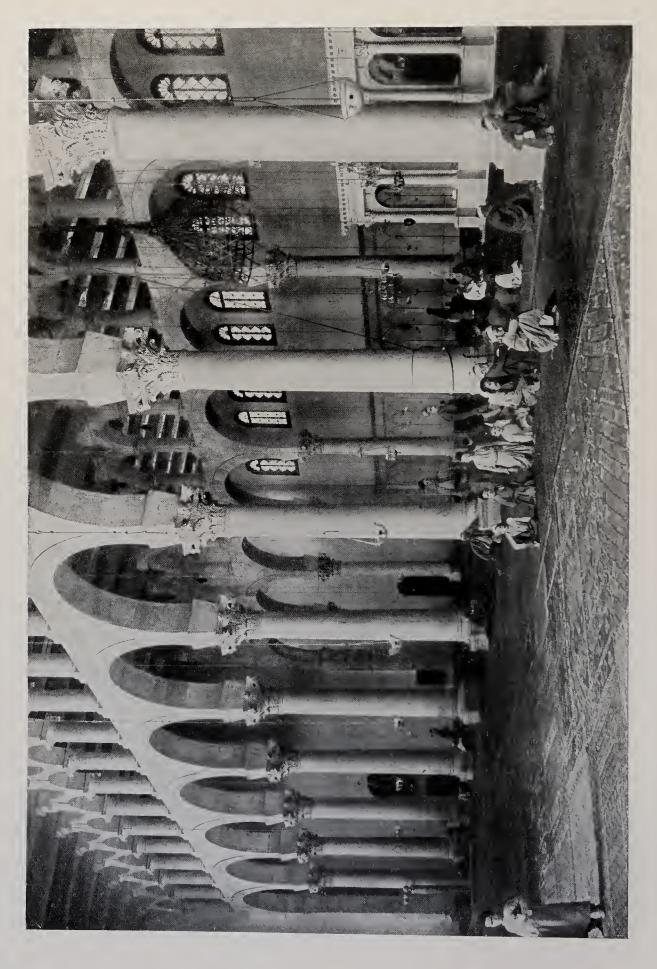

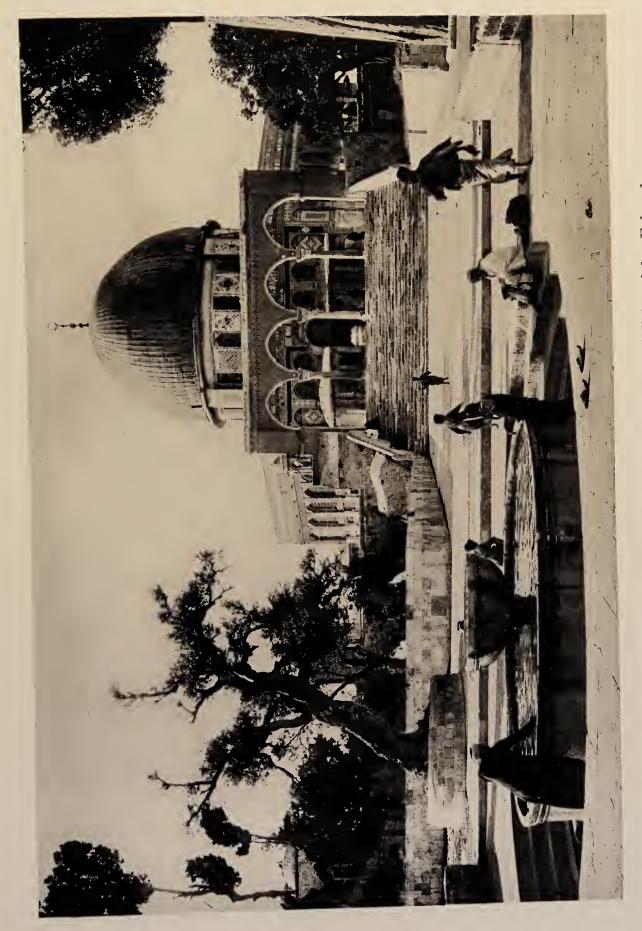

Der Tempelplatz (Haram esch-Scherif) in Jerusalem mit Blick auf den Felsendom





Felsendom (Kubbet-es-Sachra) in Jerusalem





Mosaik im Umgang des Felsendomes in Jerusalem

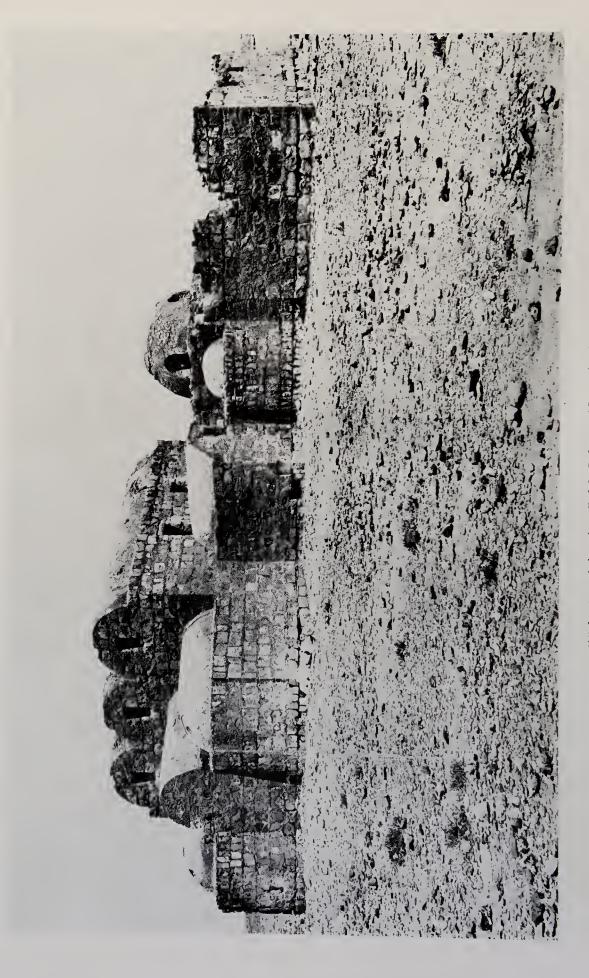





Deckenmalereien eines Baderaumes in Kusseir Amra





Hof und Inneres der Amr-Moschee in Kairo





Große Moschee mit Malwija in Samarra



Wanddekoration eines Privatgemaches in Balkuwara







Der Palast in Ukheidir. Oben: Gesamtanlage. Unten: Wölbung und Tonnenhalle

## DIE BAUKUNST DER TULUNIDEN, FATIMIDEN UND EIJUBIDEN IN ÄGYPTEN UND SYRIEN

Tuluniden (868—905 n. Chr.) . . . S. 155—157 Fatimiden (969—1171 n. Chr.) . . . S. 158—165 Eijubiden (1171—1250 n. Chr.) . . . S. 166—168



Arkaden der Moschee Ibn Tulun in Kairo

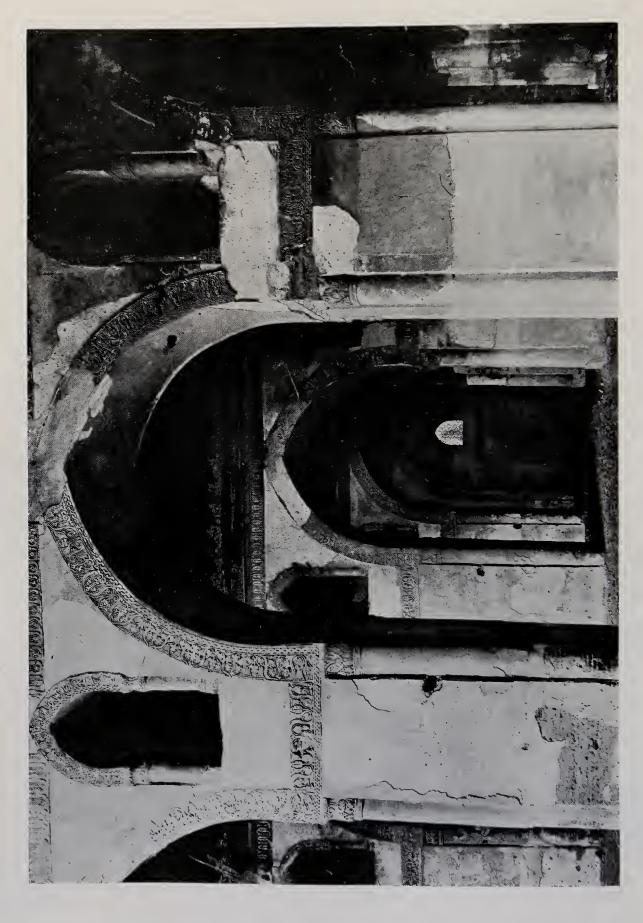

Hof der Moschee Ibn Tulun in Kairo

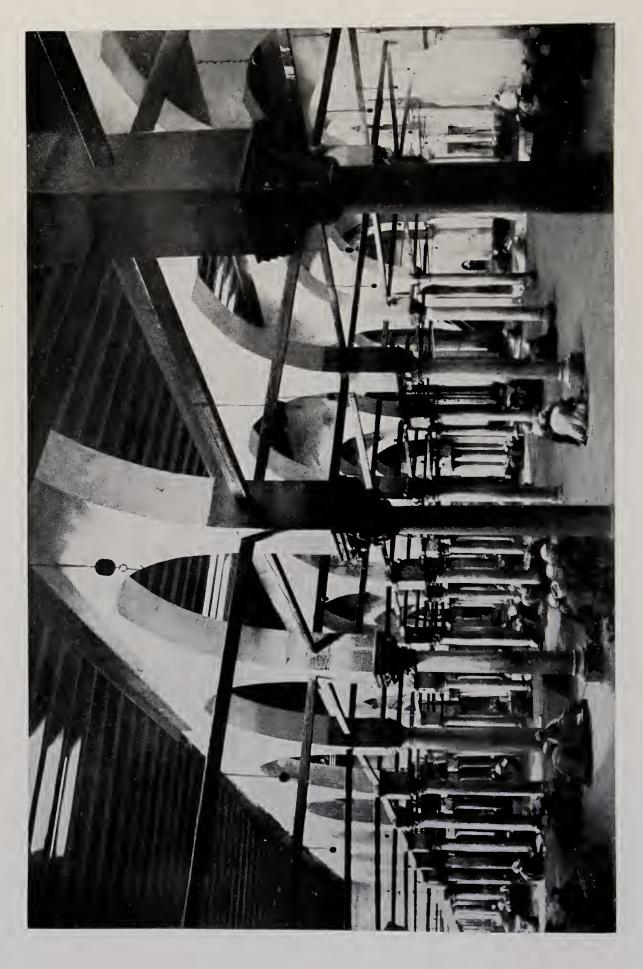



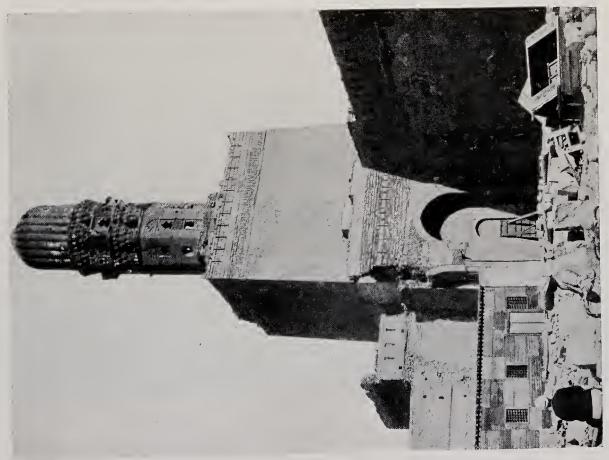

Nordwestecke der Moschee el-Hakim in Kairo

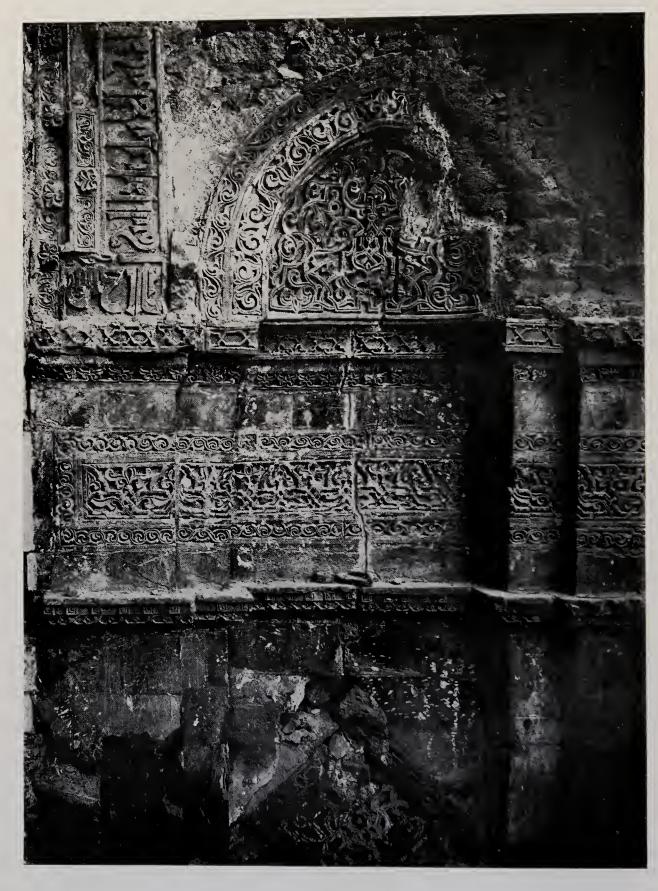

Torfassade der Moschee el-Hakim in Kairo



Stadttor Bab el-Futuch in Kairo





 $Oben: Fassade \, der \, Moschee \, el-Akmar in \, Kairo. \, \, Unten: Blick \, auf \, Kairo \, mit \, der \, Zita delle$ 



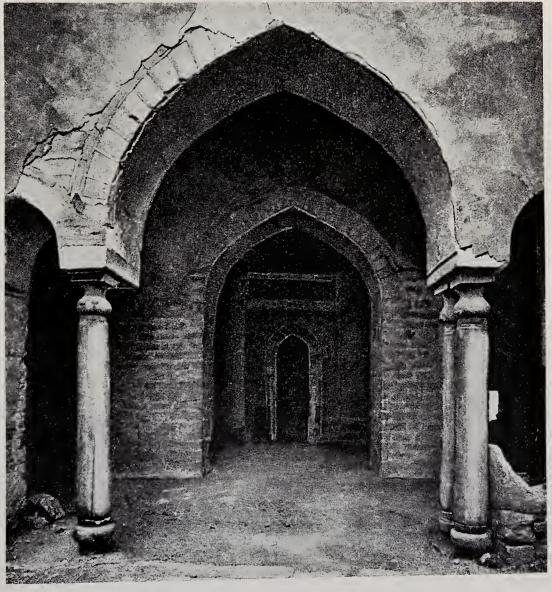

Meschhed (Grabheiligtum) des Emir el-Gijusch bei Kairo



Minaret der großen Moschee in Aleppo



Minaret der "Weißen Moschee" in Ramleh







Holz-Mihrab der Medrese Halawije in Aleppo

## DIE BAUKUNST DER MAMLUKEN IN ÄGYPTEN UND SYRIEN

Turkomanische Mamluken (1250—1381) . . . . S. 171—180 Tscherkessische Mamluken (1382—1517) . . . . S. 180—194



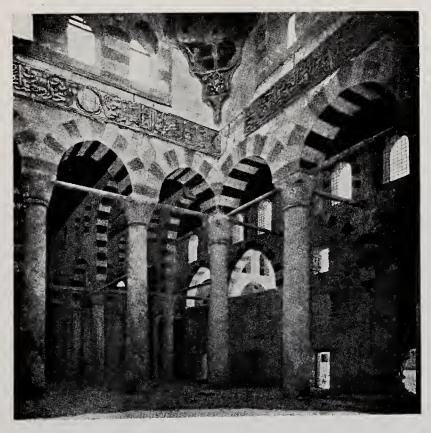



Gesamtansicht, Kiblah-Raum und Eingang der Moschee des Mohammed Nassir auf der Zitadelle in Kairo

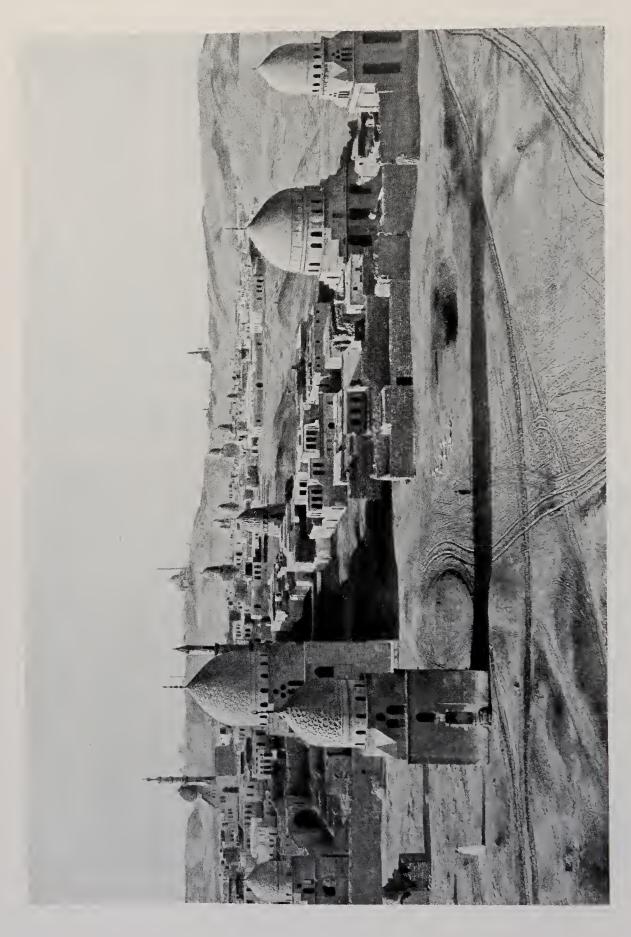





173



Muristan des Sultans Kala'un in Kairo



Mausoleum des Sultans Kala'un in Kairo



Mihrab im Mausoleum des Sultans Kala'un in Kairo



Moschee des Sultans Hassan in Kairo



Hof der Moschee des Sultans Hassan in Kairo

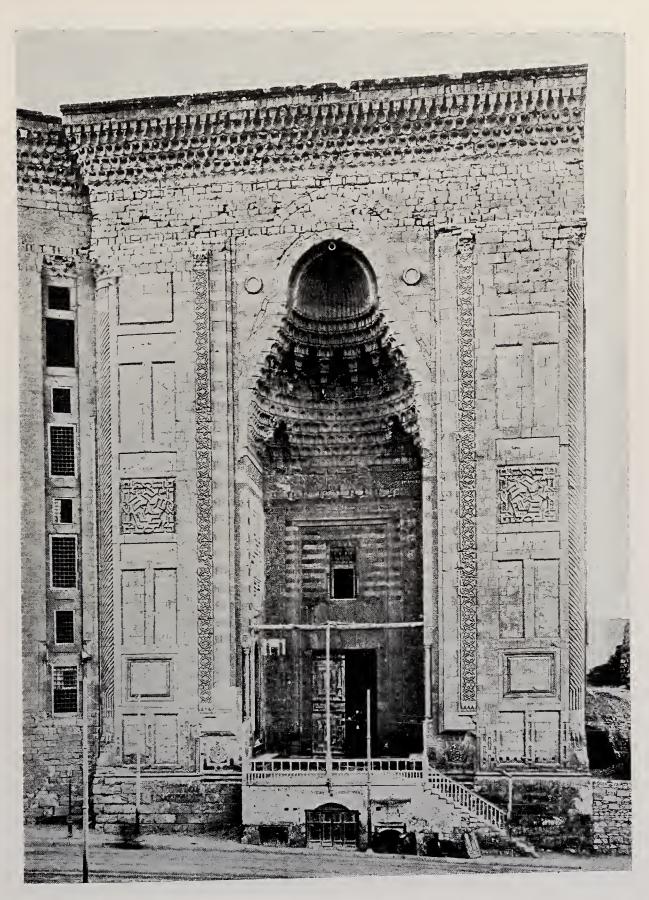

Portal der Moschee des Sultans Hassan in Kairo



Stuckfries im Haupt-Iwan der Moschee des Sultans Hassan in Kairo



Stuckverkleidung im Mausoleum der Tochter des Sultans Aschraf Barsbai in Kairo



Brunnenhaus (Sebil) der Moschee el-Ashar in Kairo

Grabmoschee des Sultans Barkuk in den Kalifengräbern bei Kairo



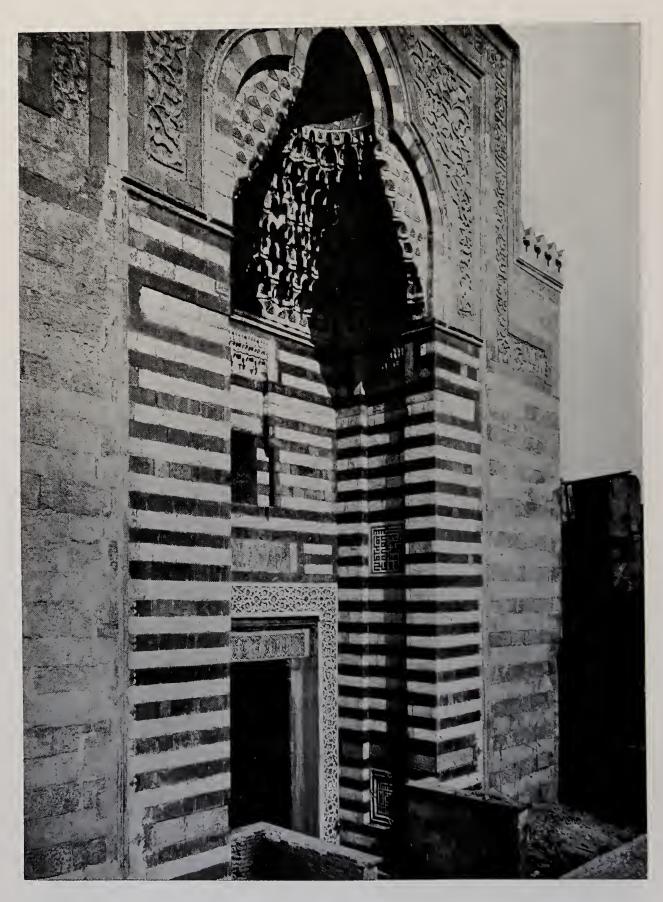

Hauptportal der Moschee el-Muajed in Kairo

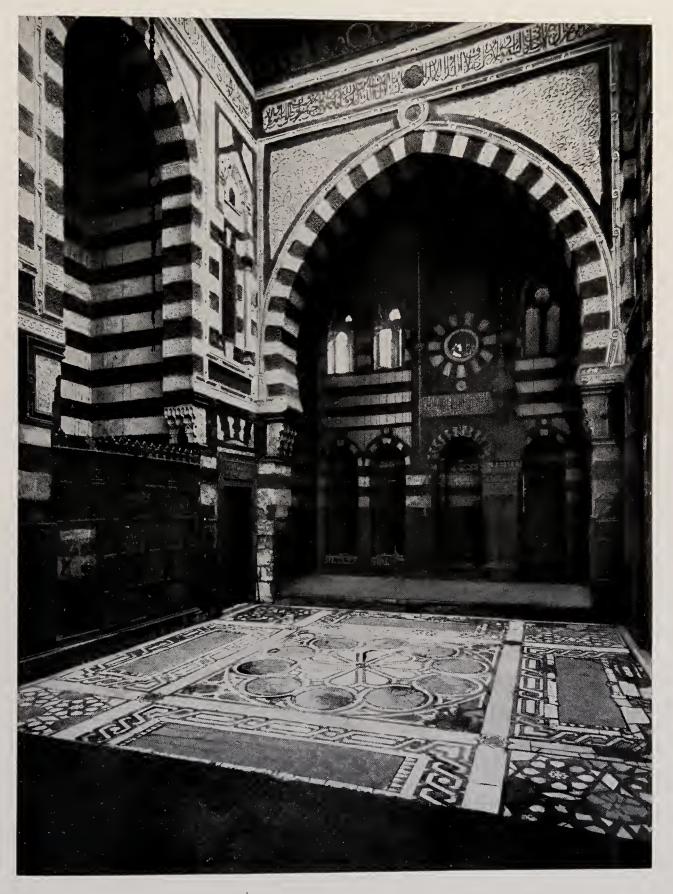

Inneres der Medrese el-Ezbek in Kairo



Grabmoschee des Sultans Kait Bai in den Kalifengräbern bei Kairo



Inneres der Stadtmoschee des Sultans Kait Bai in Kairo



Kiblah-Wand der Medrese des Abu Bekr-Mashar in Kairo



Moschee des Mohammed Ali auf der Zitadelle in Kairo



Kiblah-Wand der Moschee des Scheichs Ahmed el-Bordeni in Kairo



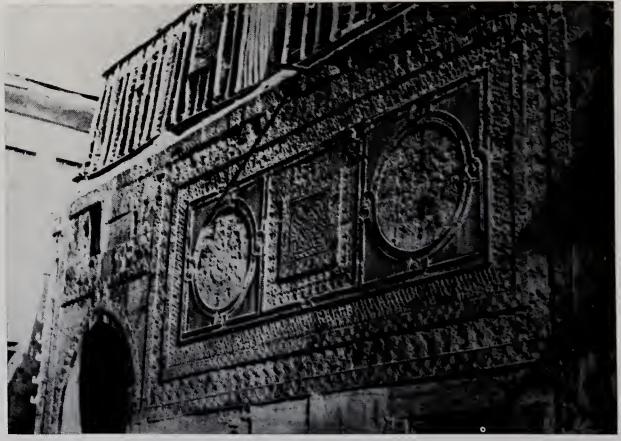

Details von Inkrustationsfassaden in Damaskus





Mausoleum des Scheichs Ali und Moschee des Scheichs al-Bekr in Aleppo

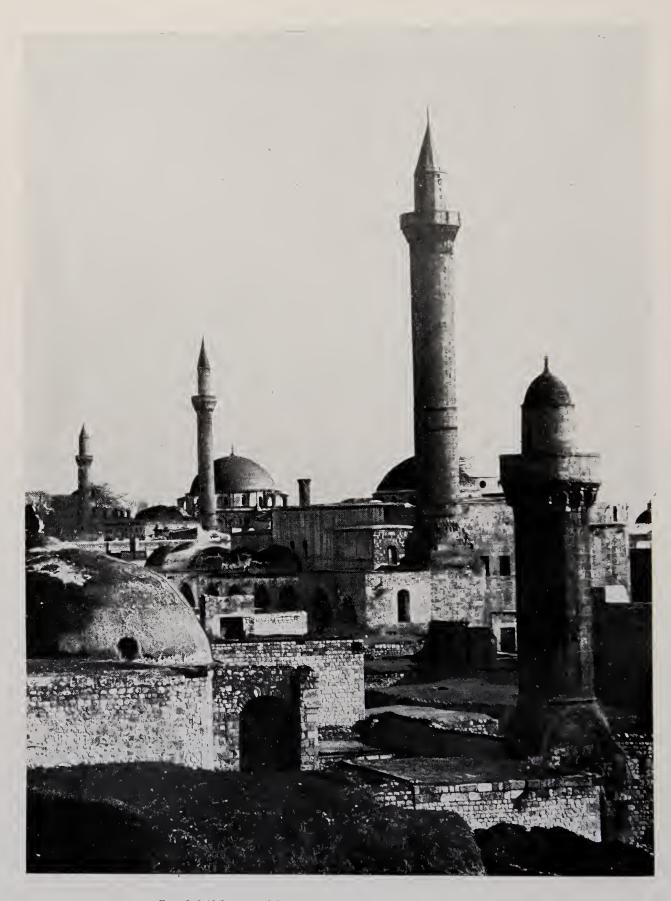

Stadtbild von Aleppo mit osmanischen Moscheen

## DIE BAUKUNST IM MAGHRIB UND IN SPANIEN

| Maghrib |  |  |  |  | • | ٠ | S. | 197— | 201 |
|---------|--|--|--|--|---|---|----|------|-----|
| Spanien |  |  |  |  |   |   | S. | 202  | 224 |



Moschee ez-Zituna in Tunis



Moschee des Sidi Okba in Kairuan

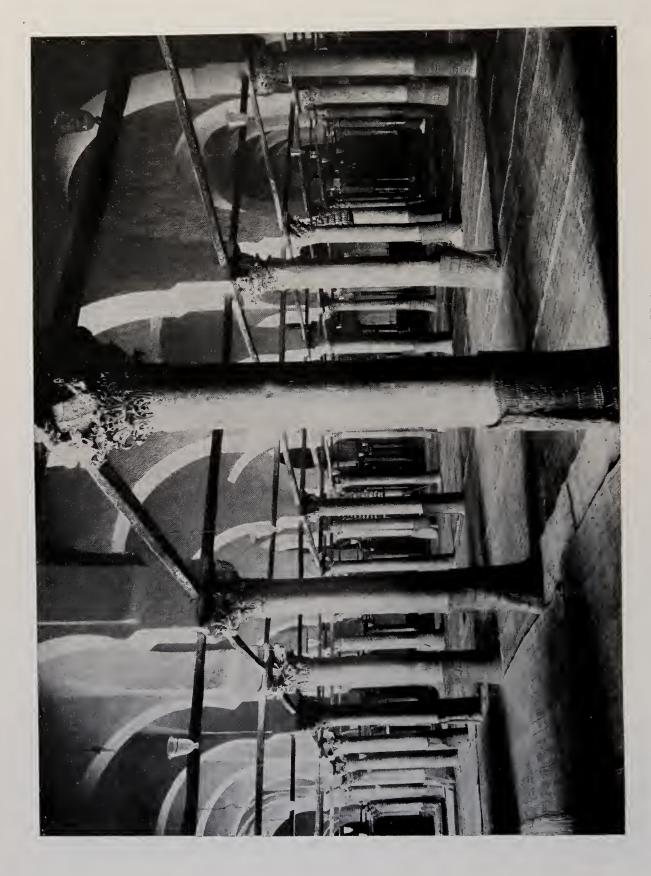

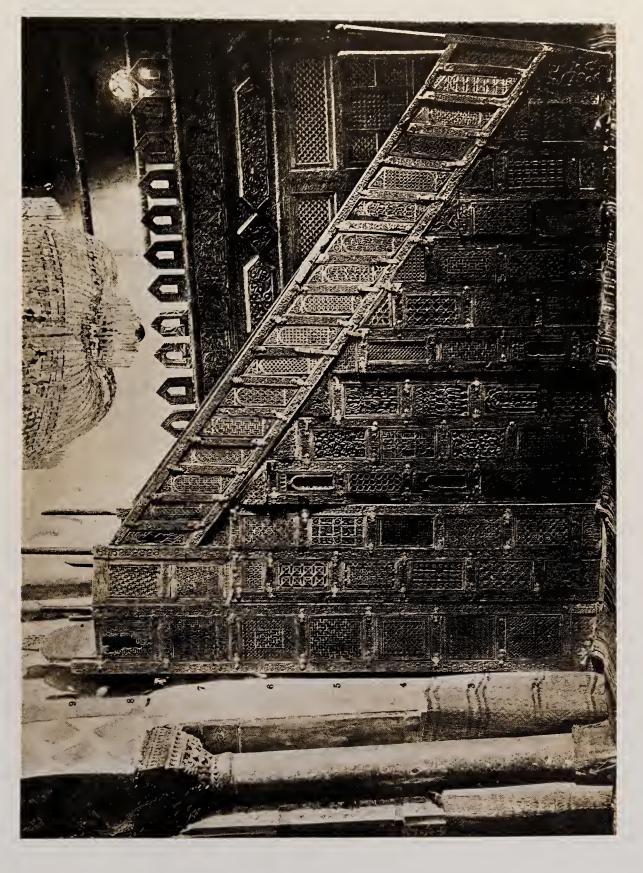



Mihrab im Mausoleum der Saaditen in Merrakesch

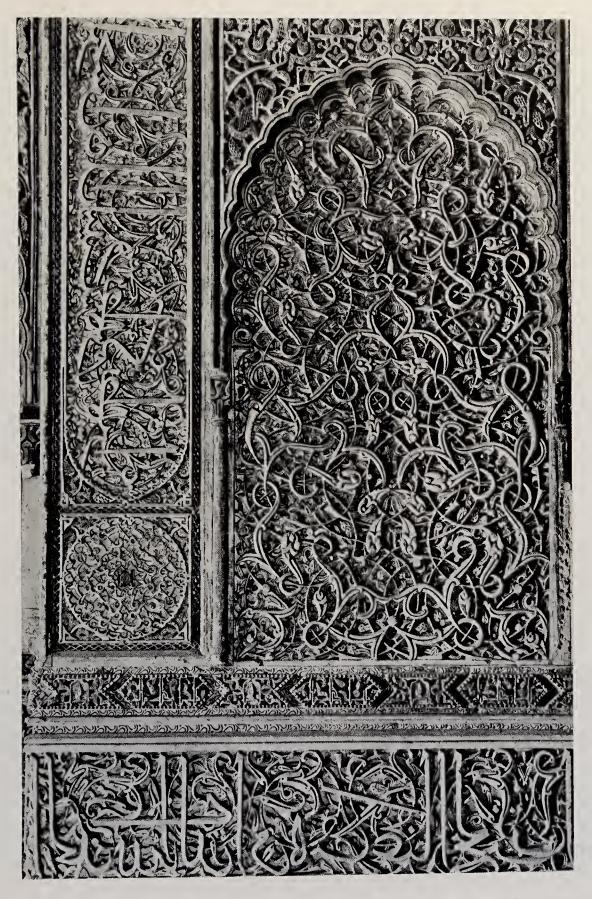

Dekorationsdetail im Mausoleum der Saaditen in Merrakesch

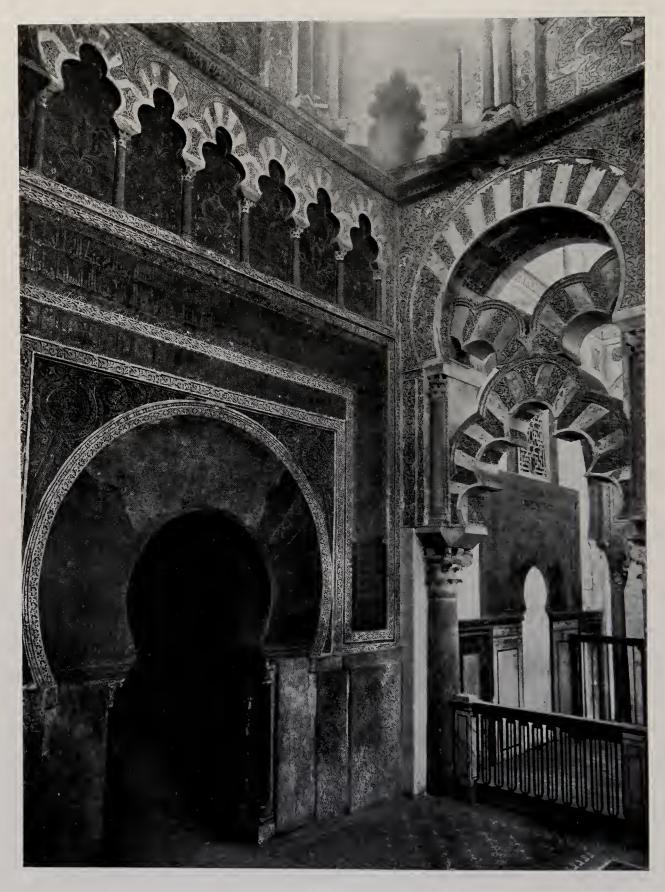

Mihrab und Maksura der Moschee in Cordoba



Inneres der Moschee in Cordoba





Kuppel vor dem dritten Mihrab der Moschee in Cordoba



Giralda (Minaret der großen Moschee) in Sevilla

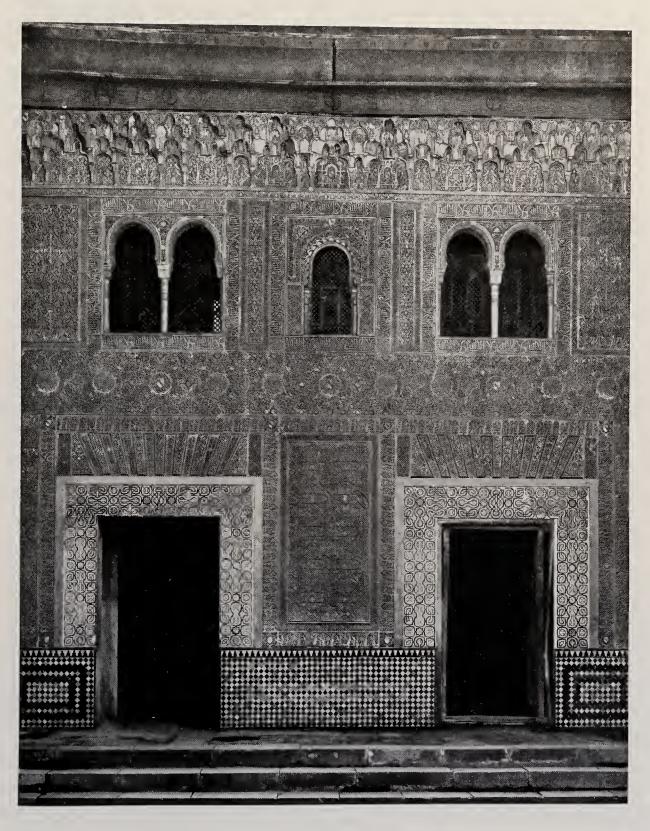

Fassade der Moschee in Granada



Innenseite des Gerichtstores der Alhambra in Granada



Pavillon im Löwenhof der Alhambra



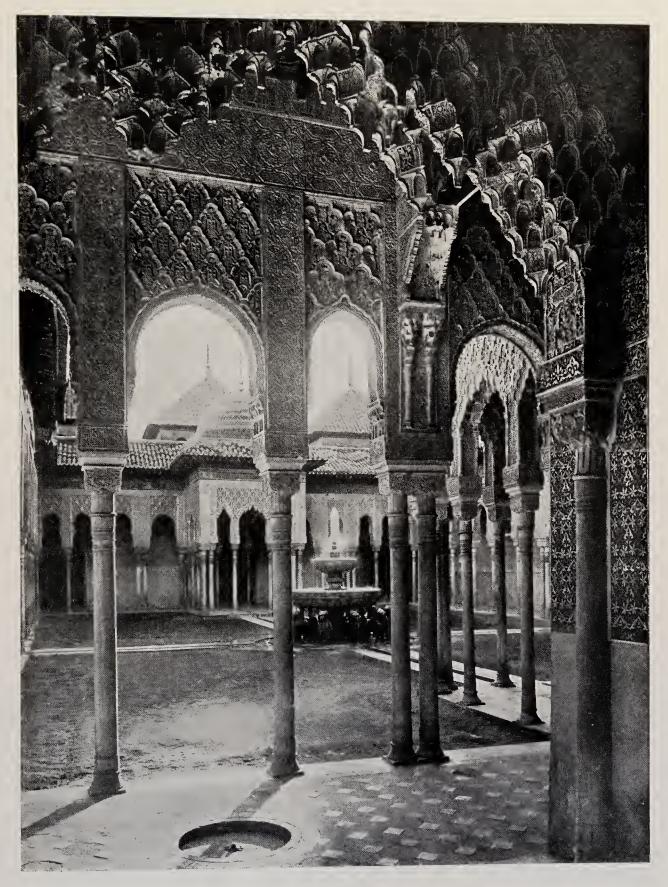

Blick in den Löwenhof der Alhambra



Myrtenhof und Comares-Turm der Alhambra

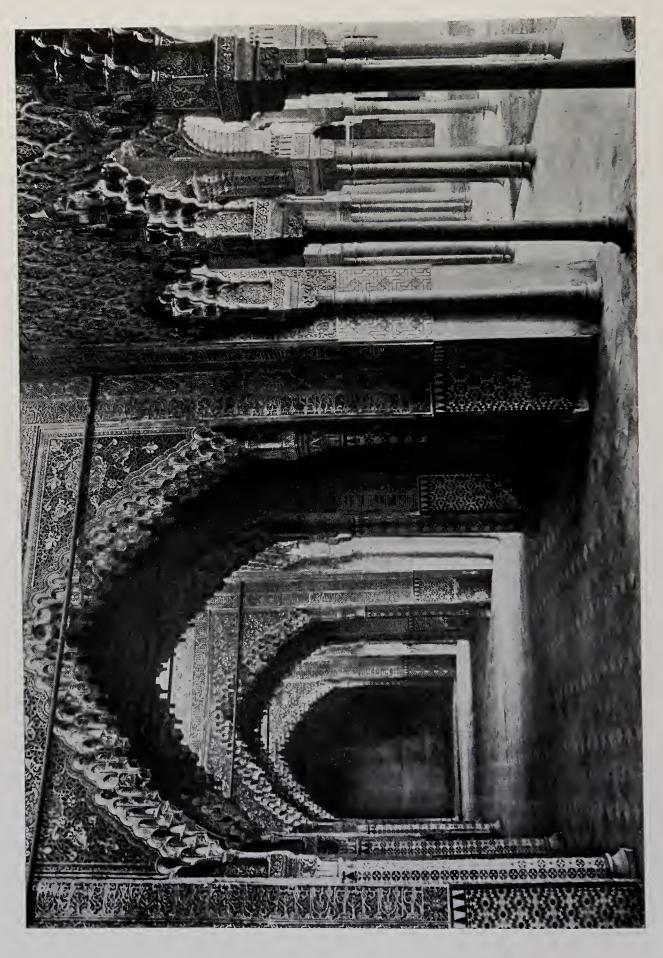





Kapitell im Löwenhof der Alhambra



Kapitell im Löwenhof der Alhambra





Detail aus dem Gerichtssaal der Alhambra



Stuckdekor mit dem Wappen von Granada in der Alhambra

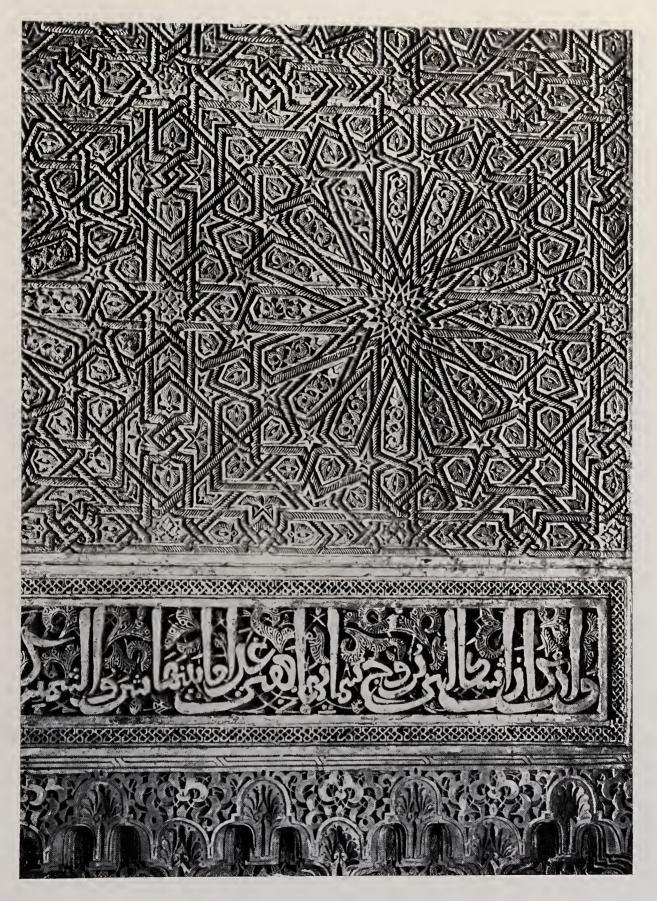

Stuckdekor in der Alhambra

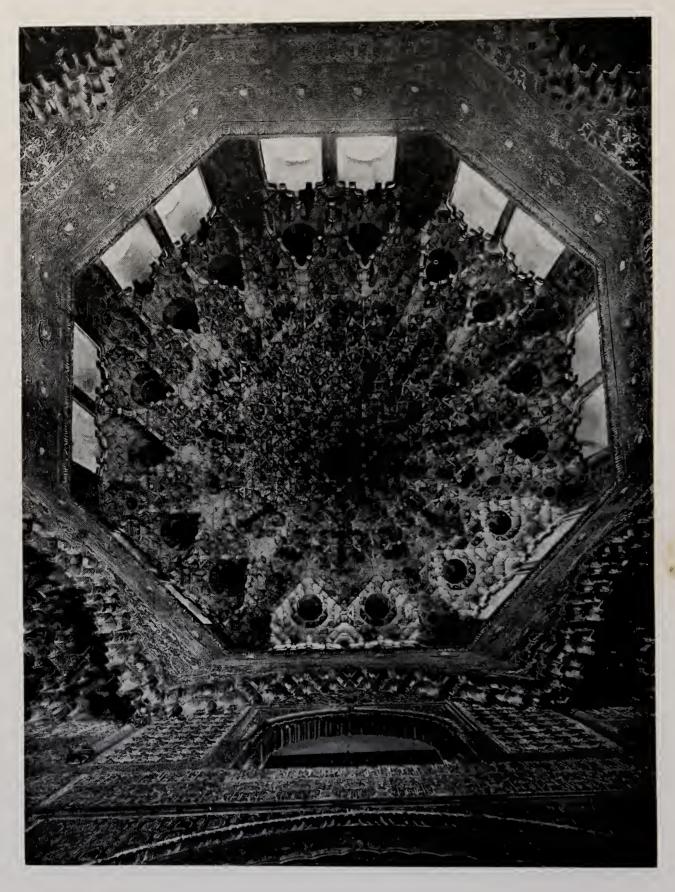

Stalaktitenkuppel im Schwesternsaal der Alhambra

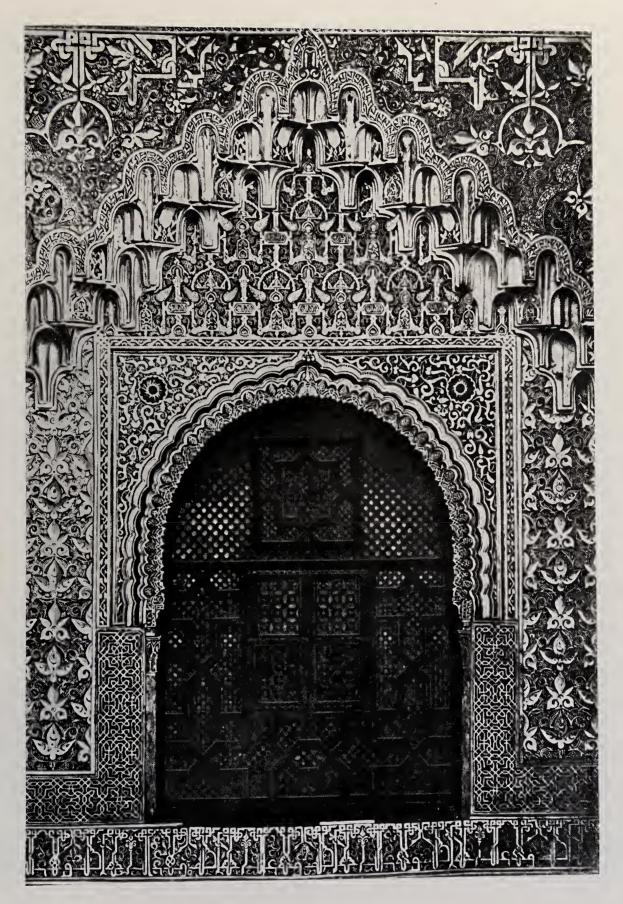

Fenster im Schwesternsaal der Alhambra



Hof des Generalife in Granada



Gesandtensaal des Alcazar in Sevilla

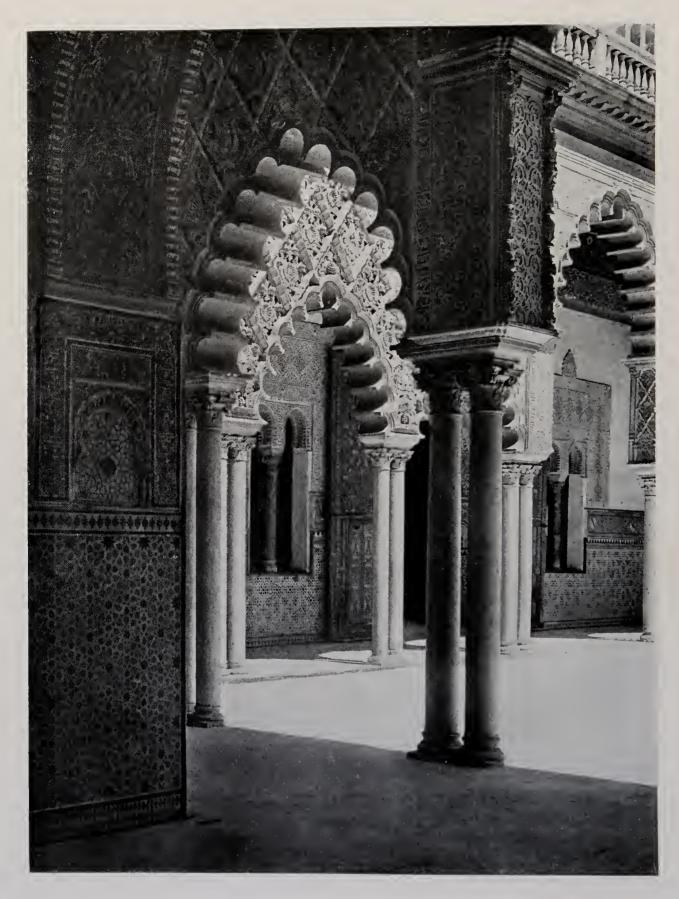

Mädchenhof des Alcazar in Sevilla

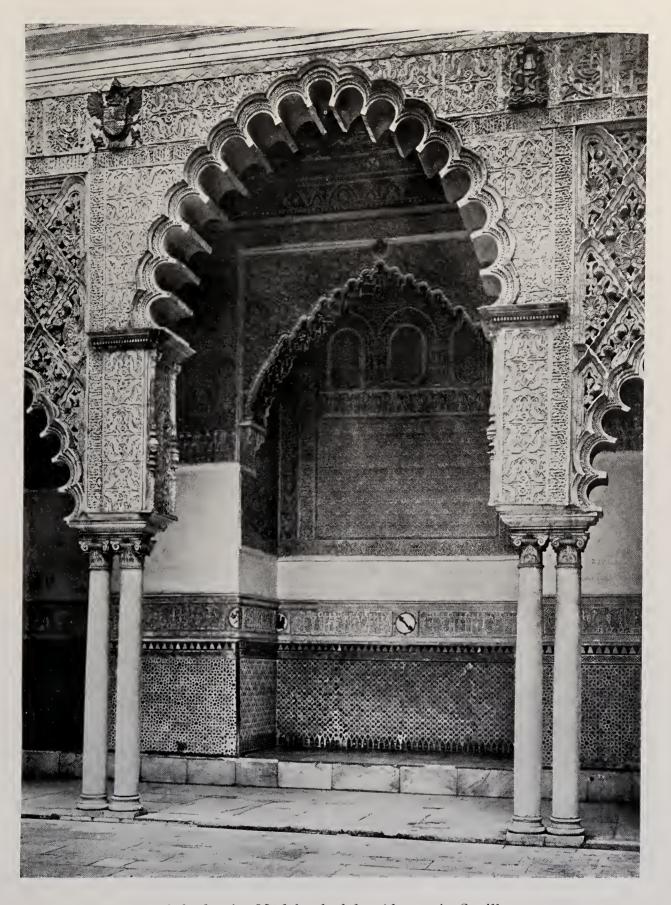

Arkaden im Mädchenhof des Alcazar in Sevilla



Schmuckdetail im Mädchenhof des Alcazar in Sevilla



Holzdecke der Cappella Palatina in Palermo

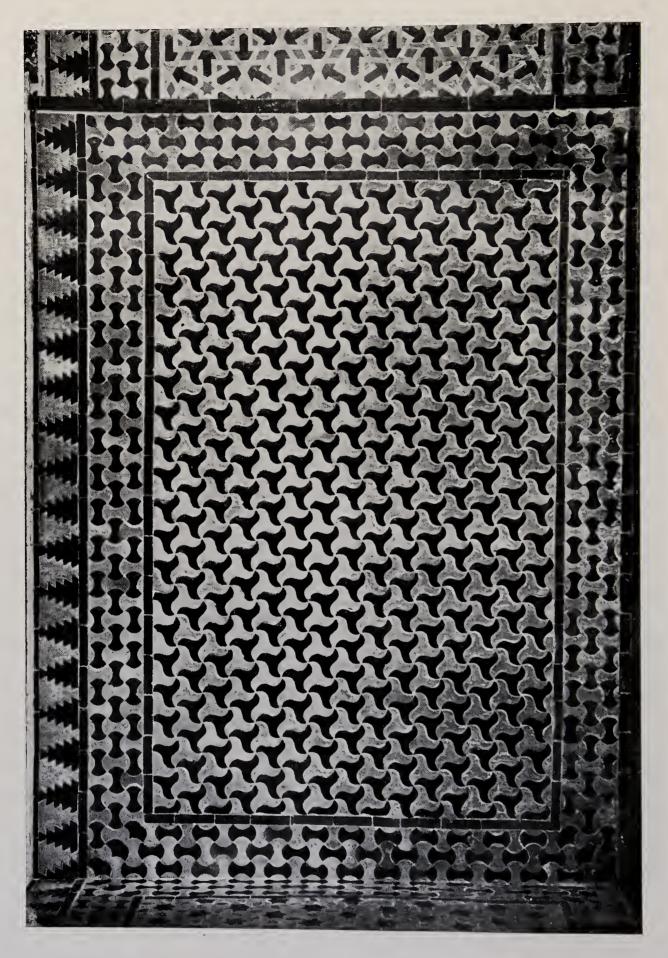





DIE BAUKUNST DER SELDSCHUKEN
UND MITTELTÜRKISCHER DYNASTIEN
IN KLEINASIEN UND ARMENIEN

| Armenien      | • |  |  | S. 227     |
|---------------|---|--|--|------------|
| Kleinasien    |   |  |  | S. 228—240 |
| Mesopotamien  | ٠ |  |  | S. 241—248 |
| Azerbaidschan |   |  |  | S. 244     |



Moschee in Ani (Armenien)

Moschee des Sultans Ala ed-Din und Turmruine auf der Zitadelle in Konia

Inneres der Moschee des Sultans Ala ed-Din auf der Zitadelle in Konia

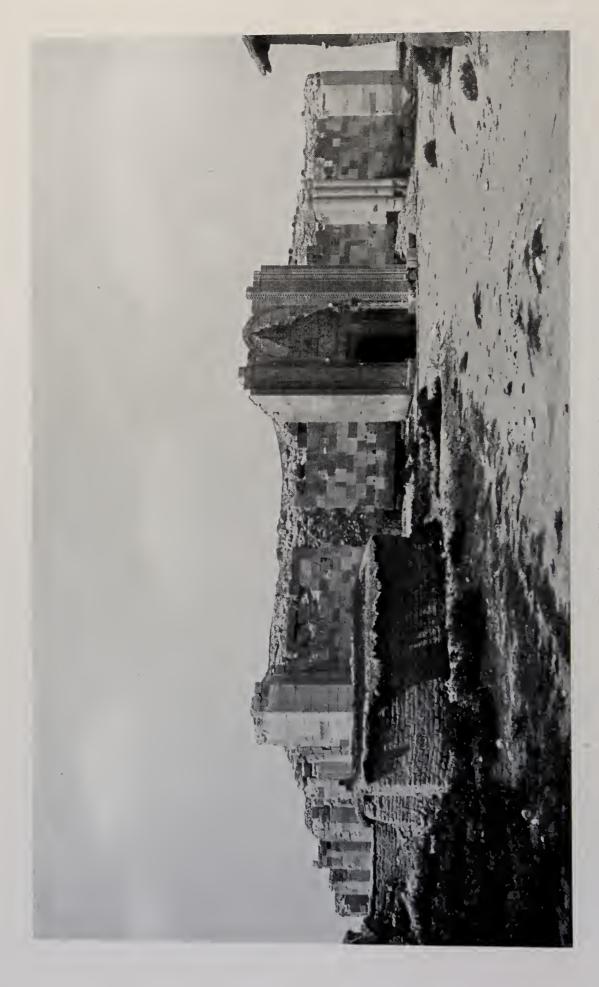

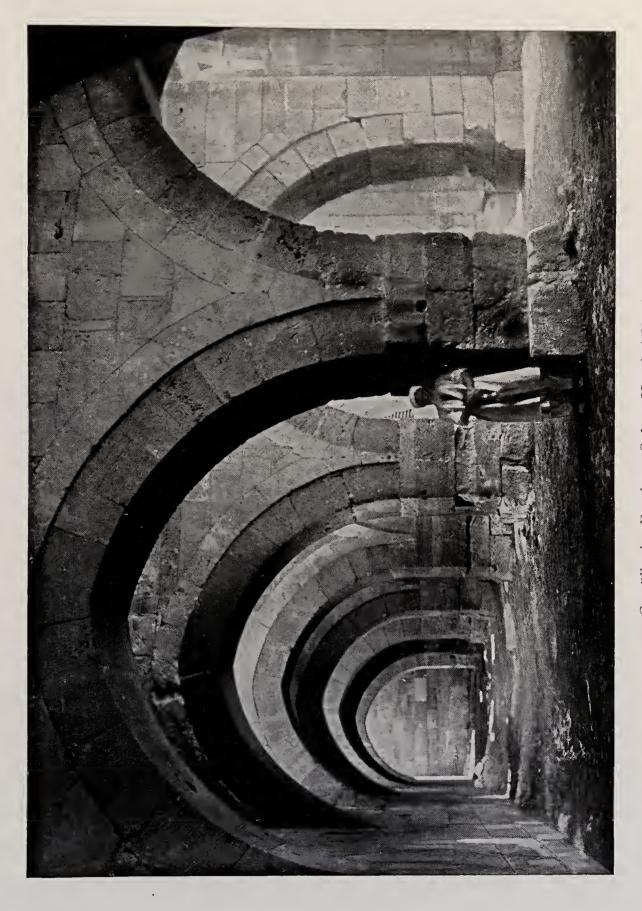

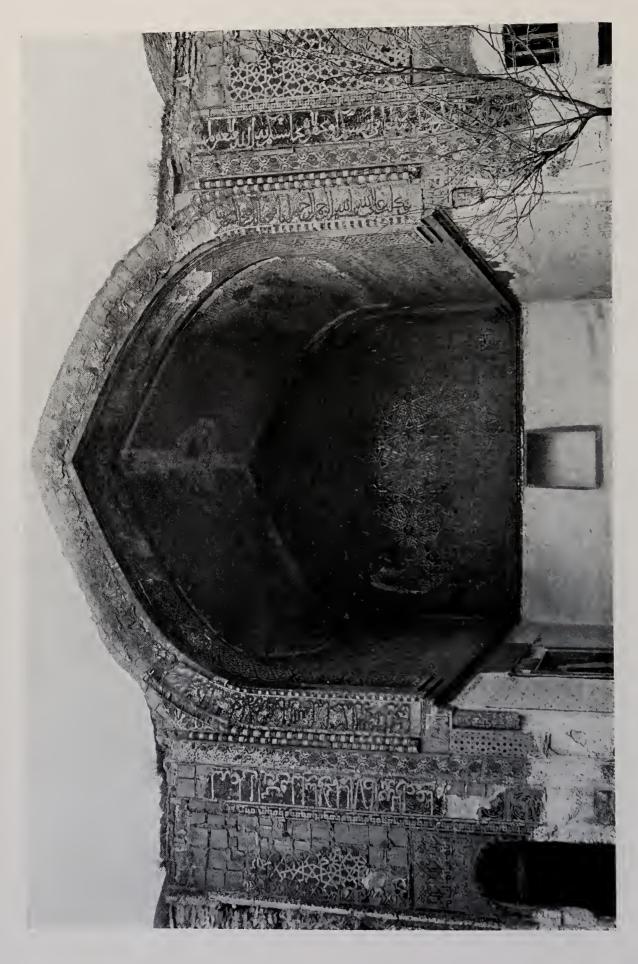







Kara-Tai-Medrese in Konia



Kuppellősung der Kara-Taí-Medrese in Konia



Indsche Minare in Konia



Portal des Indsche Minare in Konia



Moschee Dar ül-Hüffas in Konia





Moschee des Sultans Isa I. in Ajasoluk bei Ephesus Gesamtansicht und Seitenfassade



Fassade des Tschifte Minare in Siwas (Kleinasien)



Nordportal der Moschee in Diwrigi (Kleinasien)



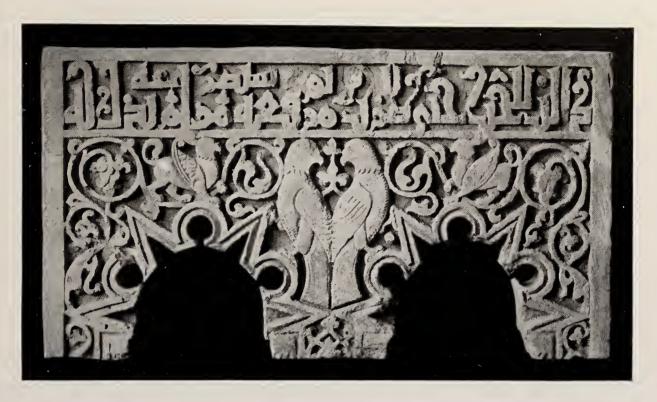

Stuckaufsatz aus Diarbekr (Mesopotamien). Konstantinopel, Museum



Steinaufsatz aus Nasibin (Mesopotamien). Konstantinopel, Museum





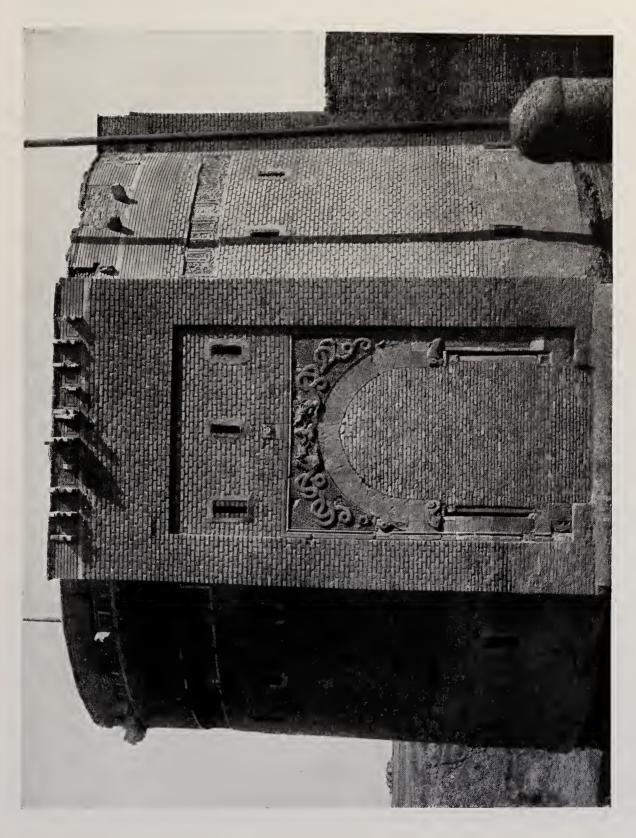



Portal der Moschee im Khanpalaste zu Baku (Azerbaidschan)

## DIE BAUKUNST DER OSMANEN IN KLEINASIEN UND IN DER EUROPÄISCHEN TÜRKEI

| Kleinasien    |   |    |   |   |    |    |    |  | S. | 247- | -252 |
|---------------|---|----|---|---|----|----|----|--|----|------|------|
| Konstantinope | 1 | un | d | E | a. | lk | an |  | S. | 253- | -280 |







Ulu-Moschee in Brussa



Inneres der Ulu-Moschee in Brussa



Badehaus Jeni Kaplidscha bei Brussa



Moschee des Sultans Bajesid in Amasia

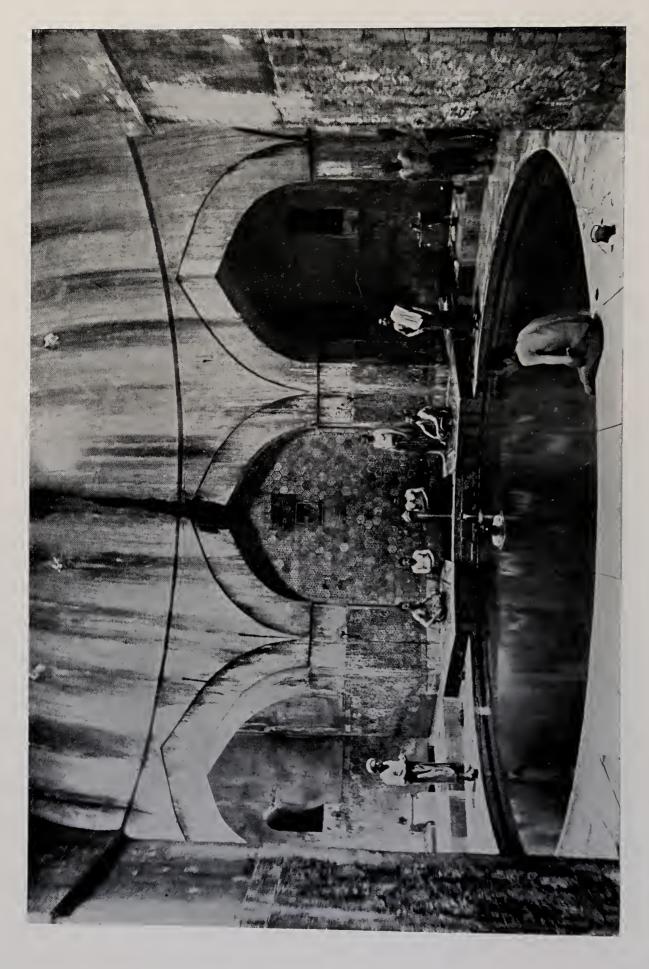



Sarkophag des Sultans Mohammed Khan in seiner Grabkapelle in Brussa



Portalschmuck der Grünen Moschee in Brussa



Vorhof der Moschee Sultan Mohammeds II. in Konstantinopel

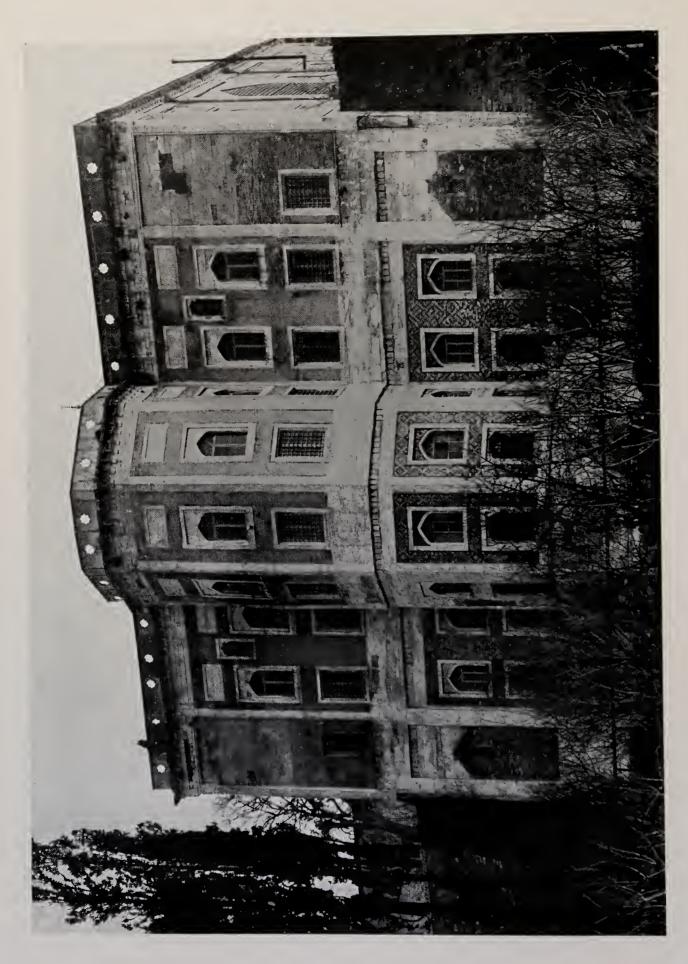

Fassade des Tschinili-Kiöschk in Konstantinopel





Hof der Moschee des Sultans Bajesid II. in Konstantinopel



Blick auf die Moschee Sultan Suleimans I. in Konstantinopel



Mausoleum (Türbe) Sultan Suleimans I. in Konstantinopel



Inneres der Moschee Sultan Suleimans I. in Konstantinopel



Torbau der Moschee Sultan Suleimans I. in Konstantinopel



Mausoleum (Türbe) Sultan Suleimans I. in Konstantinopel



Mausoleum (Türbe) des Schah Sadeh Mohammed in Konstantinopel



Moschee der Mihrima in Konstantinopel



Moschee Jeni Walide in Konstantinopel



Mihrab der Rustem-Pascha-Moschee in Konstantinopel



Inneres der Moschee Sultan Ahmeds I. in Konstantinopel









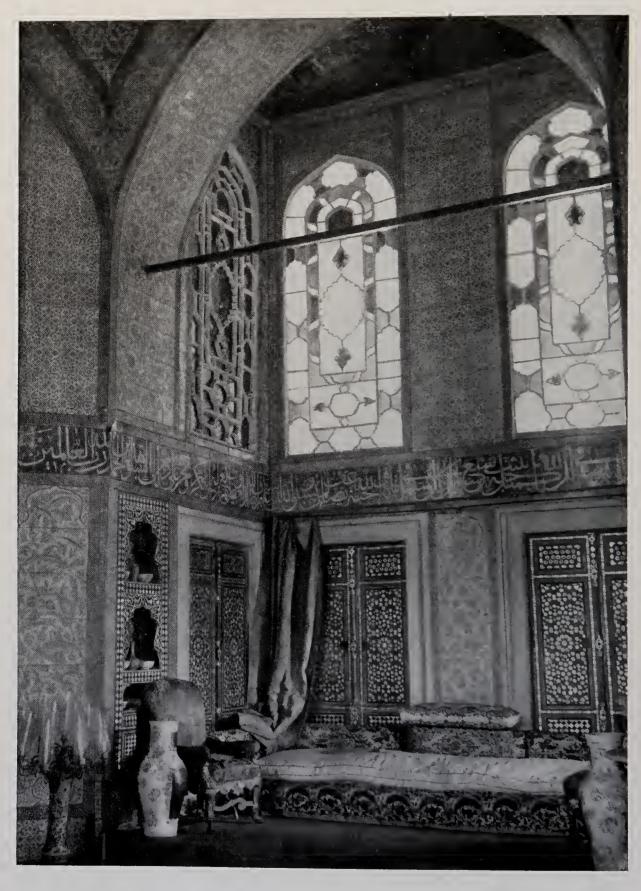

Inneres des Bagdad-Kiöschk im Serai von Konstantinopel



Fliesenwand und Brunnen im Serai von Konstantinopel

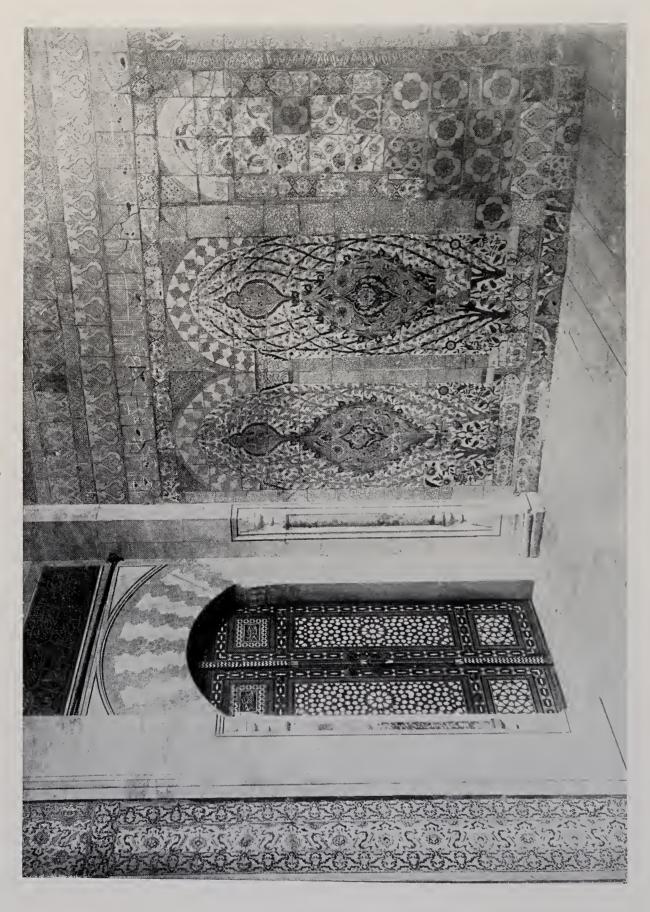

Eingangstor (Bab-i-Humajun) und Brunnen Ahmeds III. im Serai von Konstantinopel

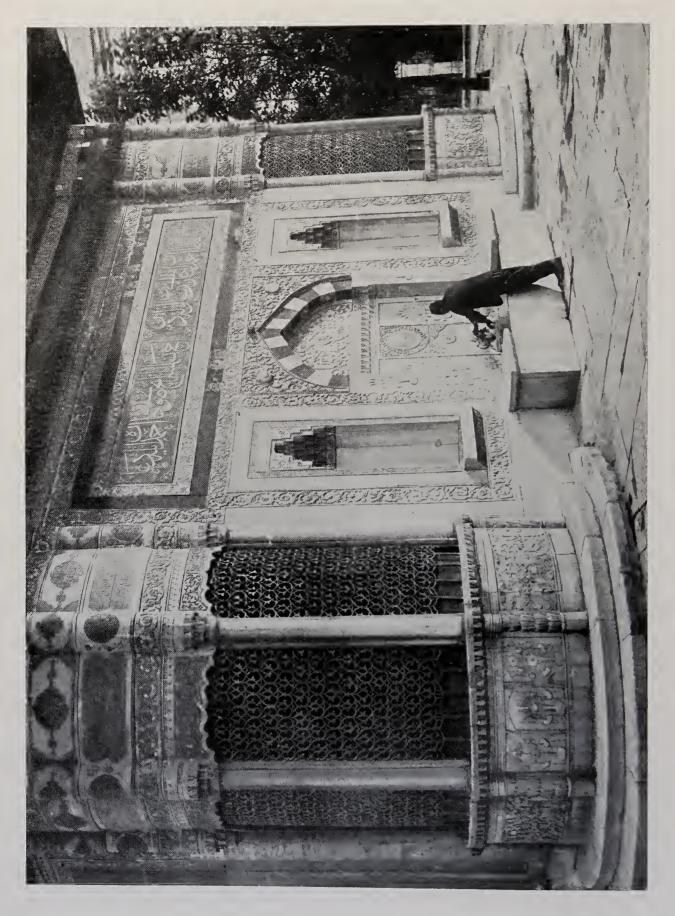

Brunnen Ahmeds III. im Stadtteil Top Hane (Konstantinopel)



Hassan-Pascha-Brunnen in Konstantinopel

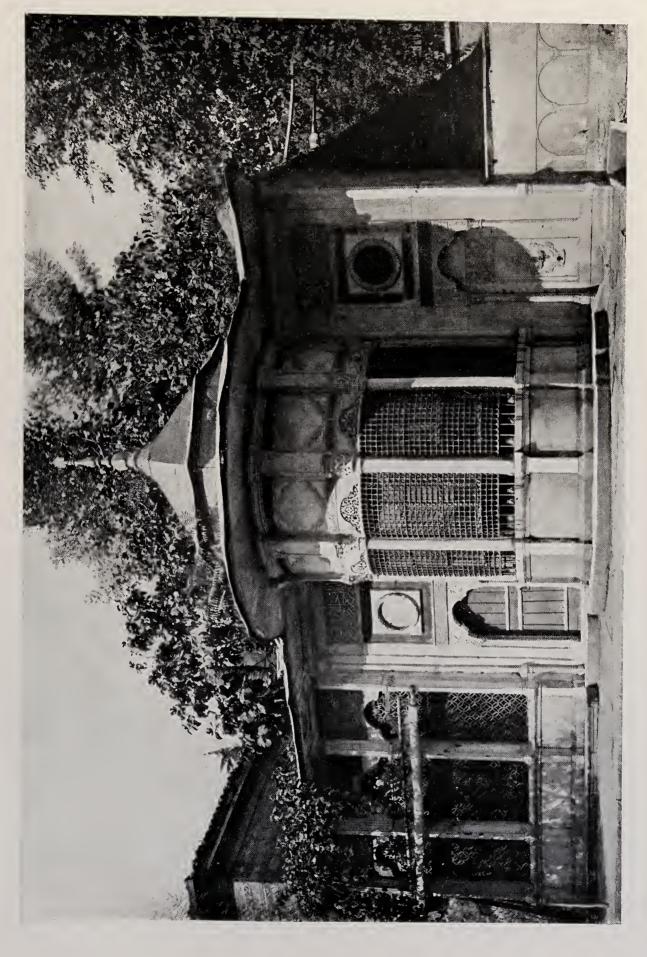



Türkisches Wohnhaus in Konstantinopel



Inneres eines türkischen Hauses am Bosporus

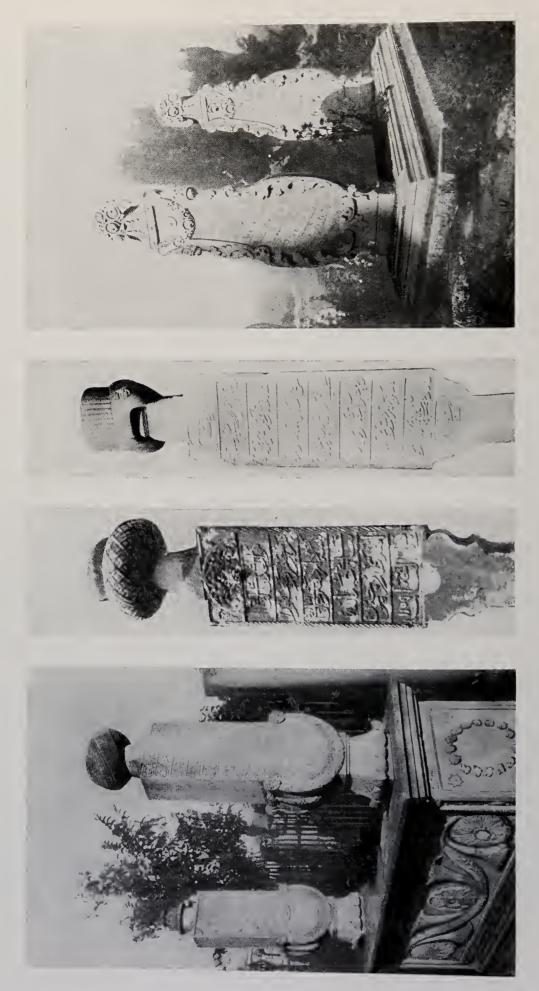

Türkische Grabsteine auf dem Friedhof von Eijub bei Konstantinopel

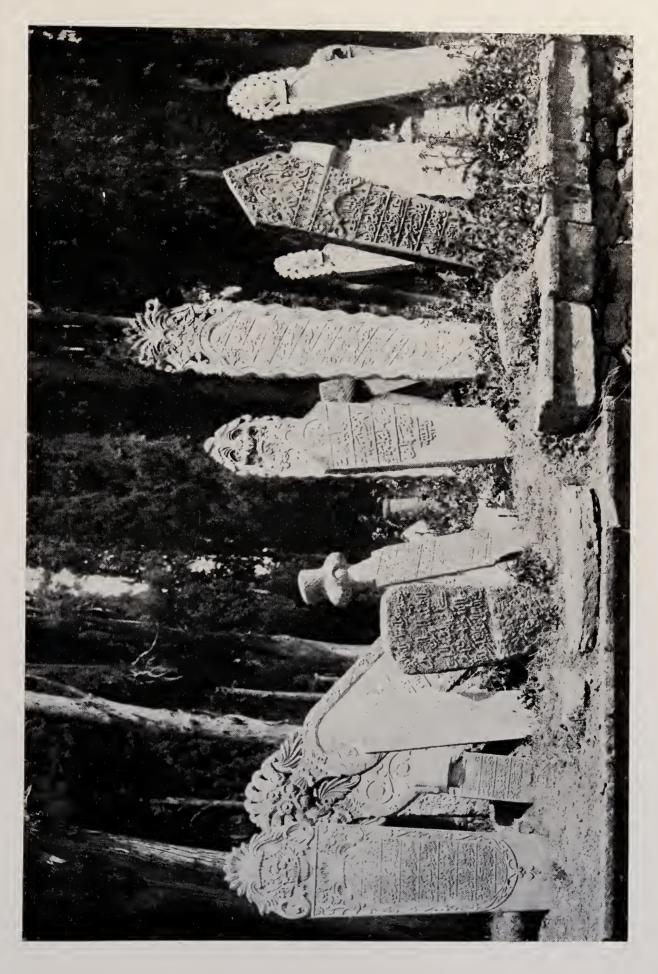

Blick auf Konstantinopel mit den Moscheen Aja Sofia, Nur-i-Osmanije und Ahmedije

## DIE BAUKUNST IN PERSIEN WESTTURKESTAN UND AFGHANISTAN

Ghaznewiden (962—1186) Groß-Seldschuken (1037—1157) Ilkhane (1256—1336) Timuriden (1387—1502) Sefewiden (1502—1736)



Hof der großen Freitagsmoschee in Isfahan



Wallfahrtsort Turbet-i-Scheich Dscham (Ostpersien)







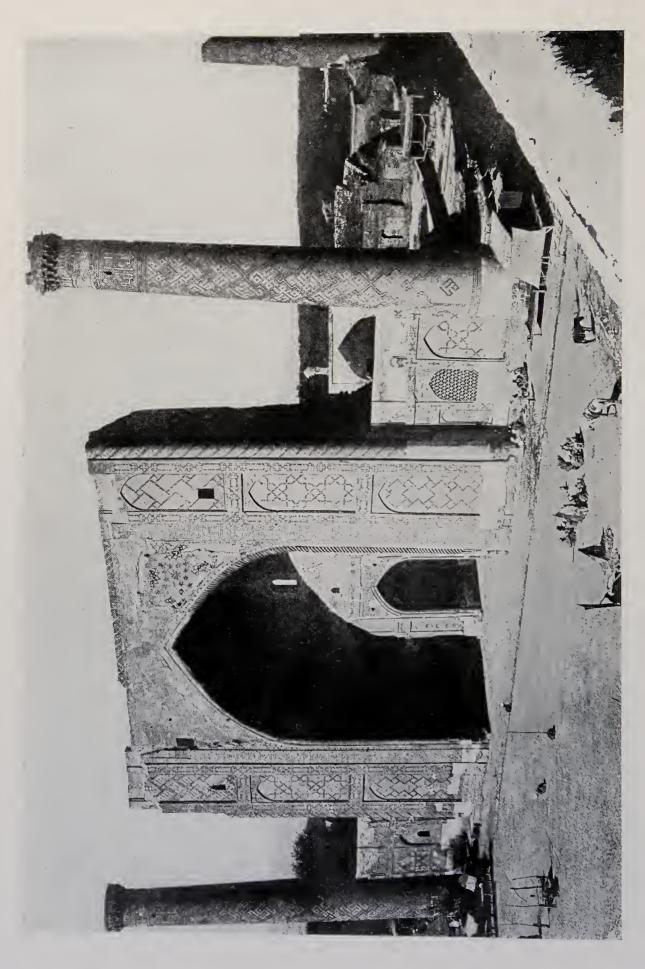

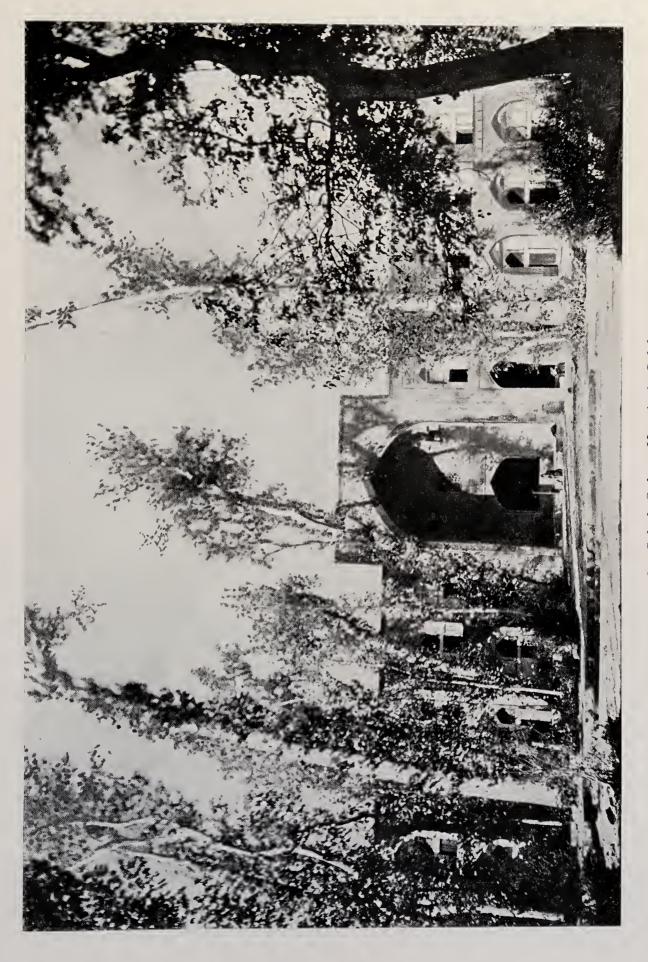







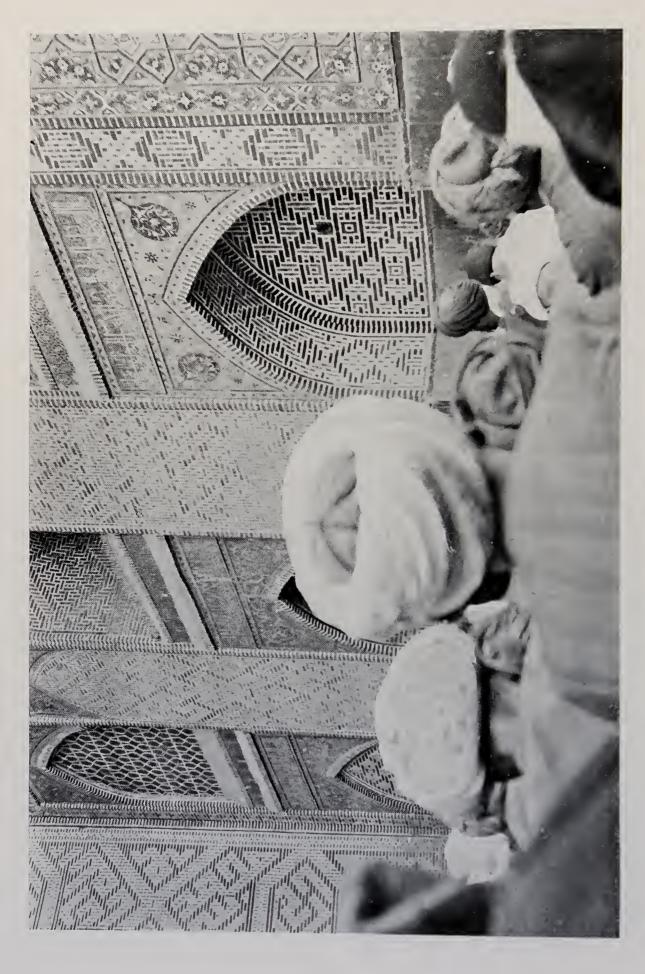

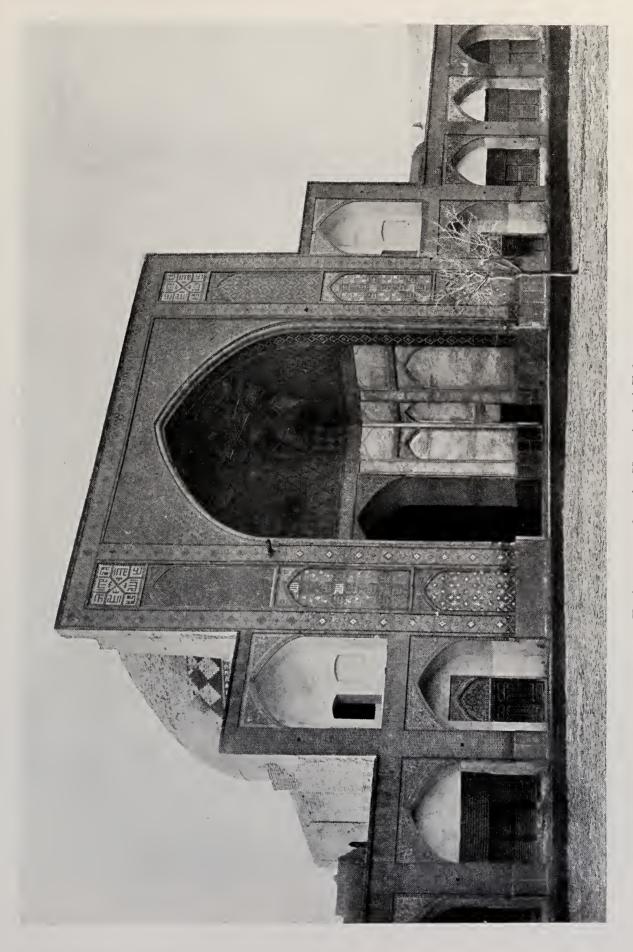

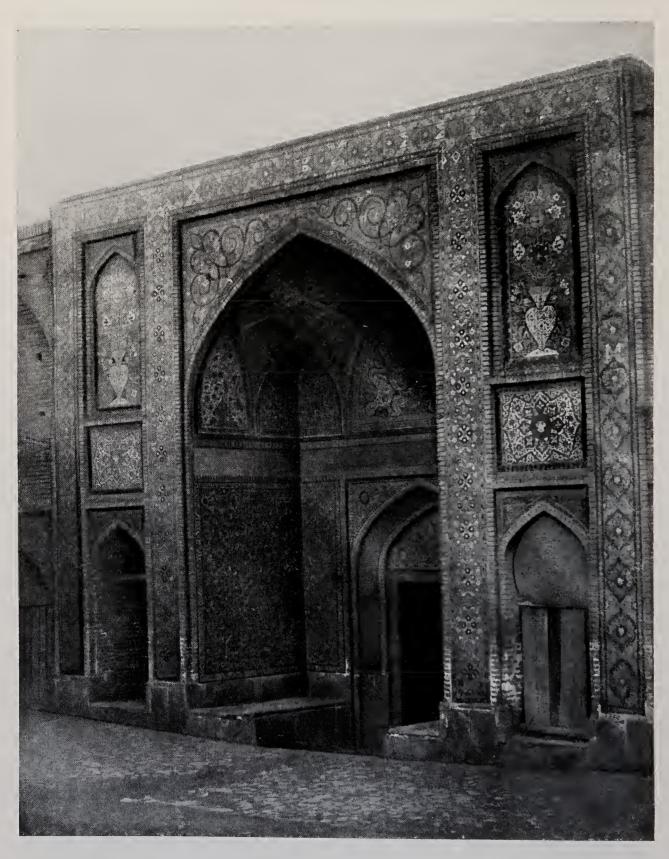

Eingangstor zur Freitagsmoschee in Kazwin bei Teheran

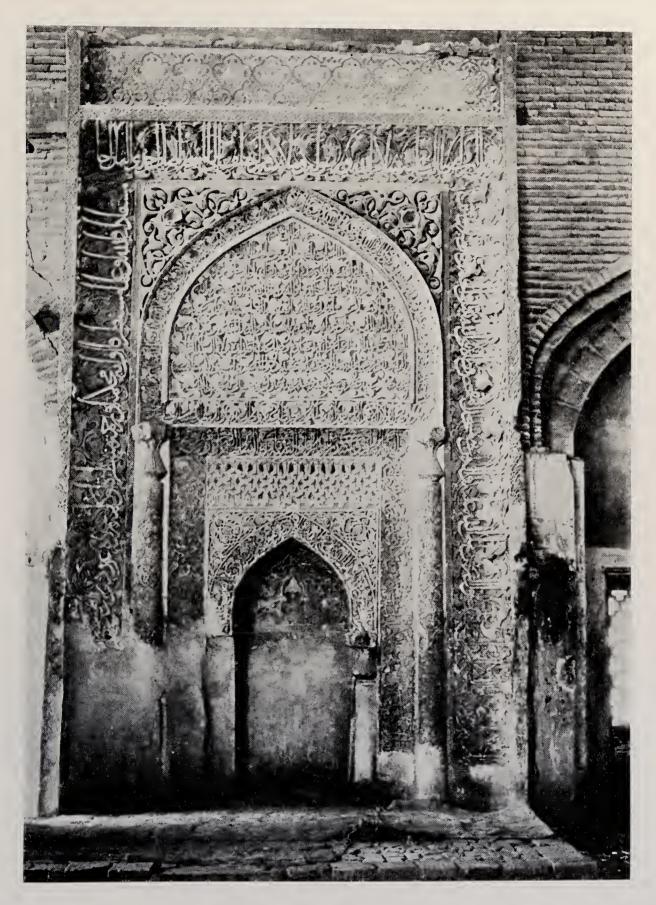

Stuck-Mihrab der Freitagsmoschee in Isfahan

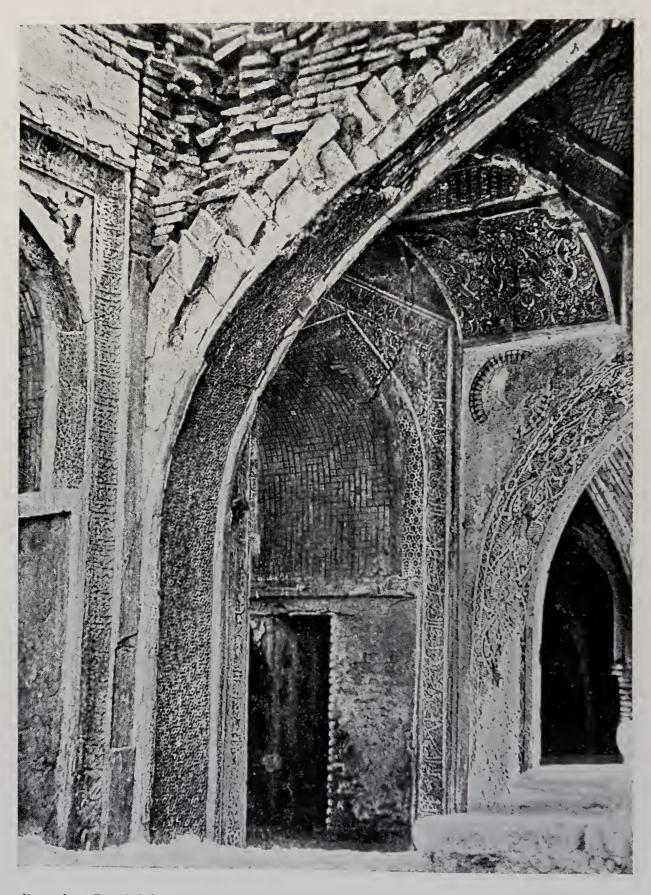

Bemalter Stuckdekor in der Klosterruine von Turbet-i-Scheich Dscham (Ostpersien)



Gebetnische und Kanzel im Heiligtum des Imam Riza in Meschhed



Nische mit Stuckdekor in Pir Bakran bei Isfahan



Ruine eines Torbogens in Qälä-i-Bist (Afghanistan)





Innendekoration im Kuppelgrab des Chodscha Rabi bei Meschhed



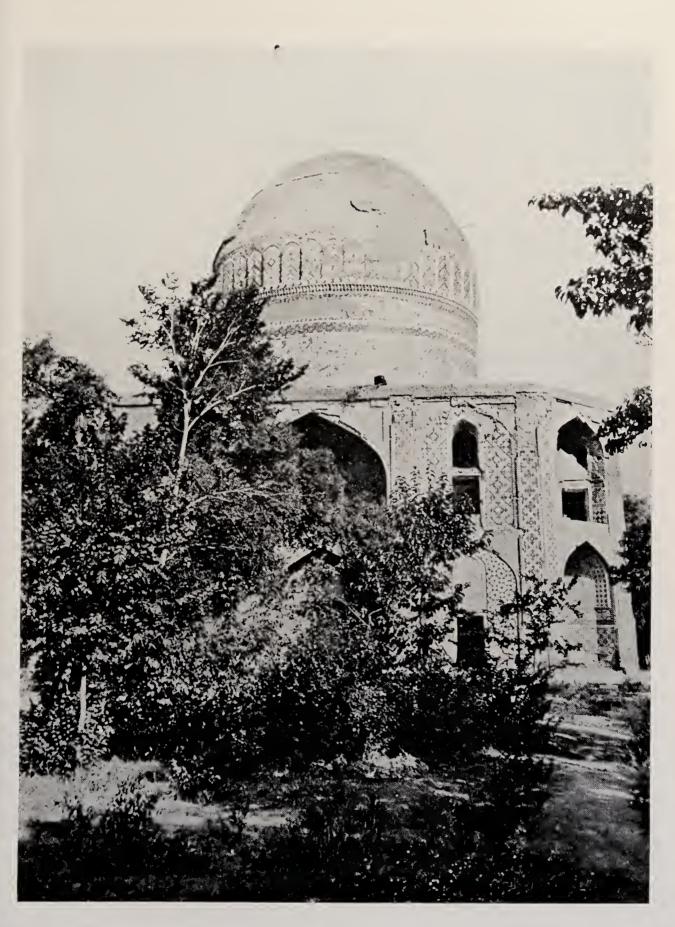

Kuppelgrab des Chodscha Rabi bei Meschhed



Mausoleum des Sultans Muhammed Uldschajtu Chodabende in Sultanije (Azerbaidschan)



Mausoleum des Timur in Samarkand







Kuppelgräber in Tus und in Sarachs bei Meschhed



Gemalter Schriftfries im Kuppelgrabe von Sengbest bei Meschhed



Kufischer Schriftfries im Iwan der Moscheeruine in Chargird (Ostpersien)

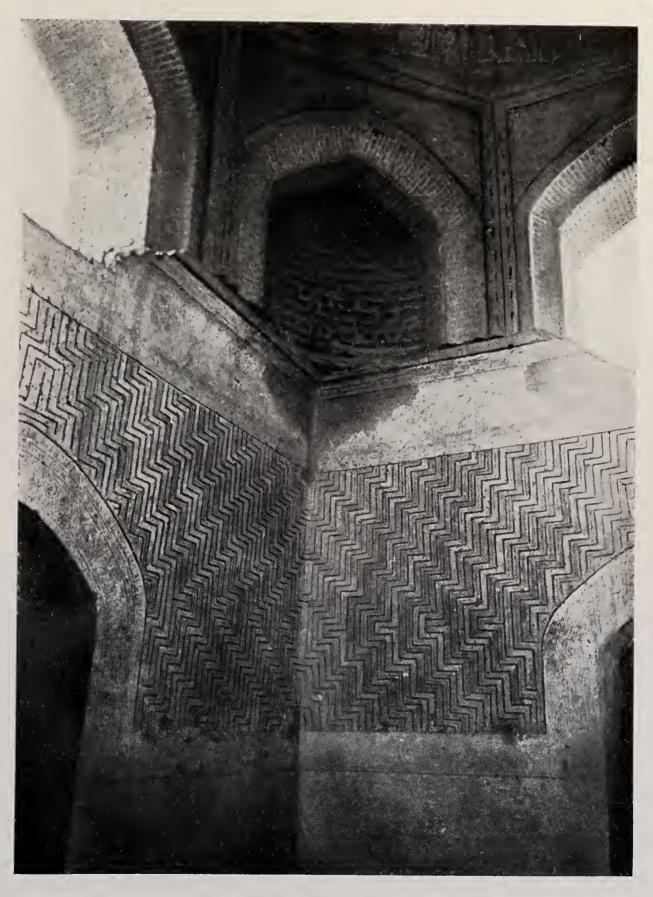

Inneres des Kuppelgrabes in Sengbest bei Meschhed



Mausoleum der Mumine Chatun in Nachtschewan (Azerbaidschan)



Grabturm in Radkan bei Gutschan (Ostpersien)



Grabturm in Kischmar (Ostpersien)



Grabturm Gumbed-i-Qabus in Dschurdschan bei Asterabad (Westpersien)



Siegesturm des Sultans Mahmud in Ghazna (Afghanistan)



Turm in Chosrugird bei Sebzewar

Signalturm in Kerat

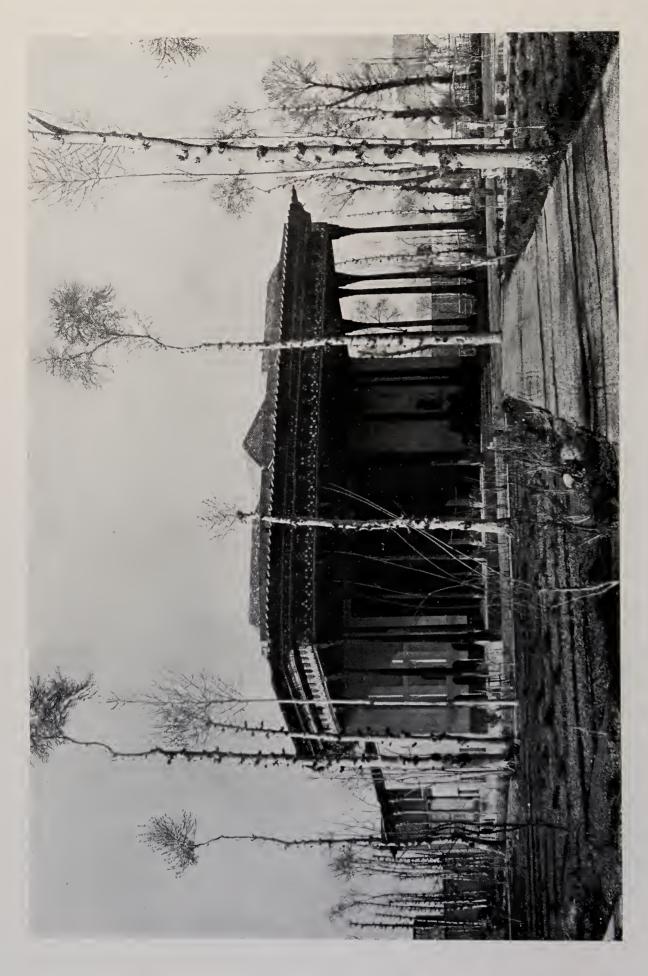

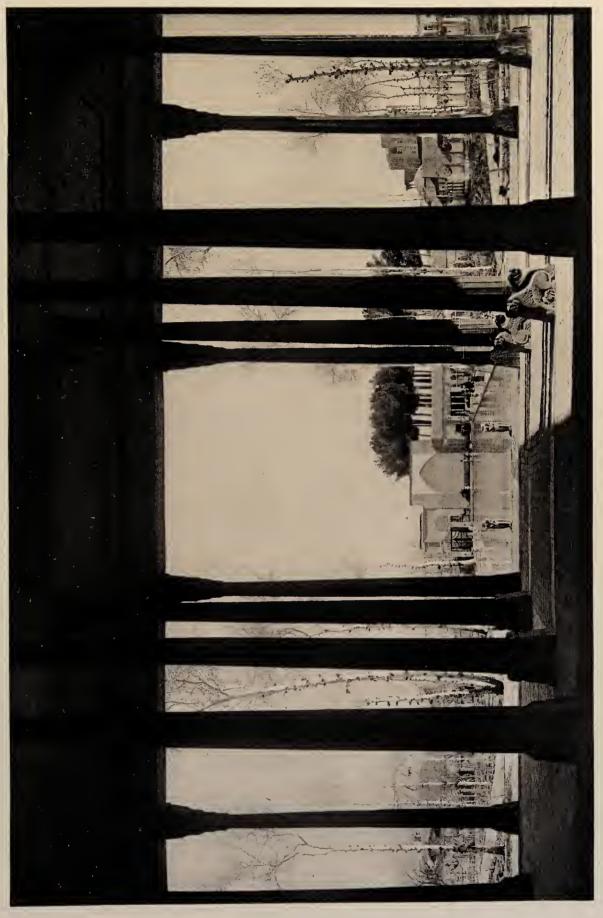

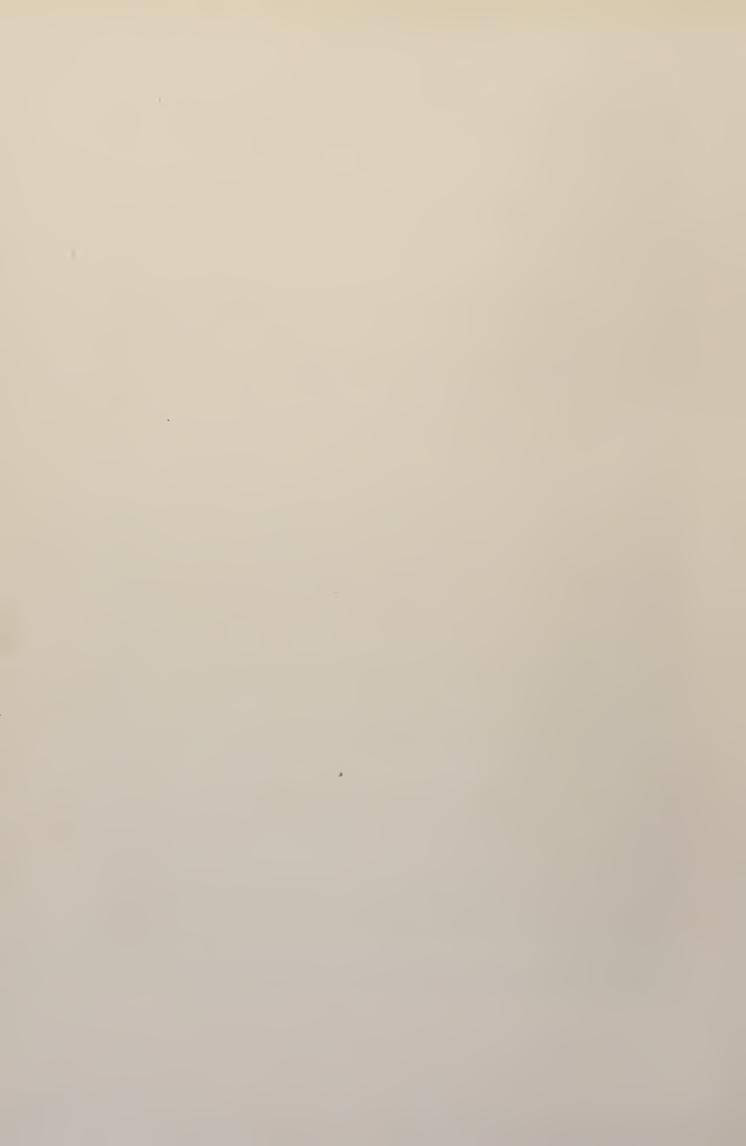



Palast Tschihil-Sutun in Isfahan



Torbau Ali Kapu am Meidan-i-Schah in Isfahan

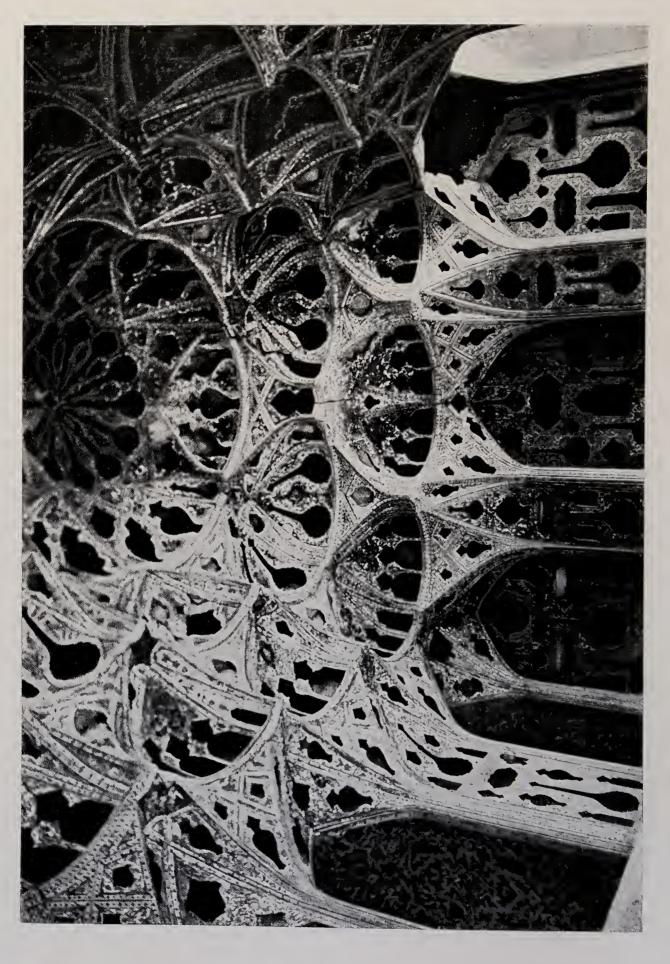

Halle des Lustschlosses Bagh-i-Firdaus in Gulahek bei Teheran

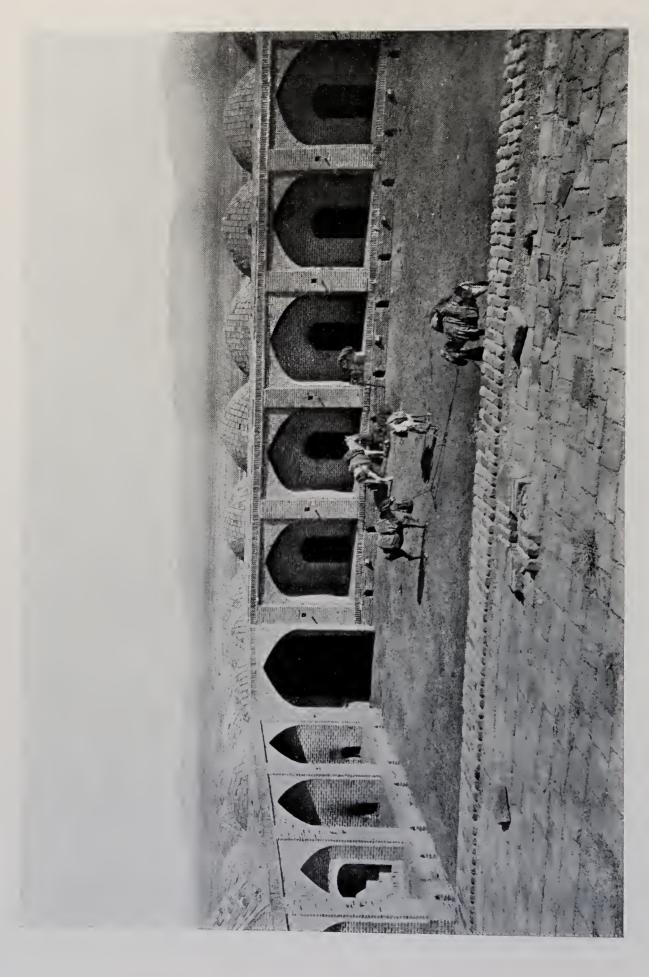

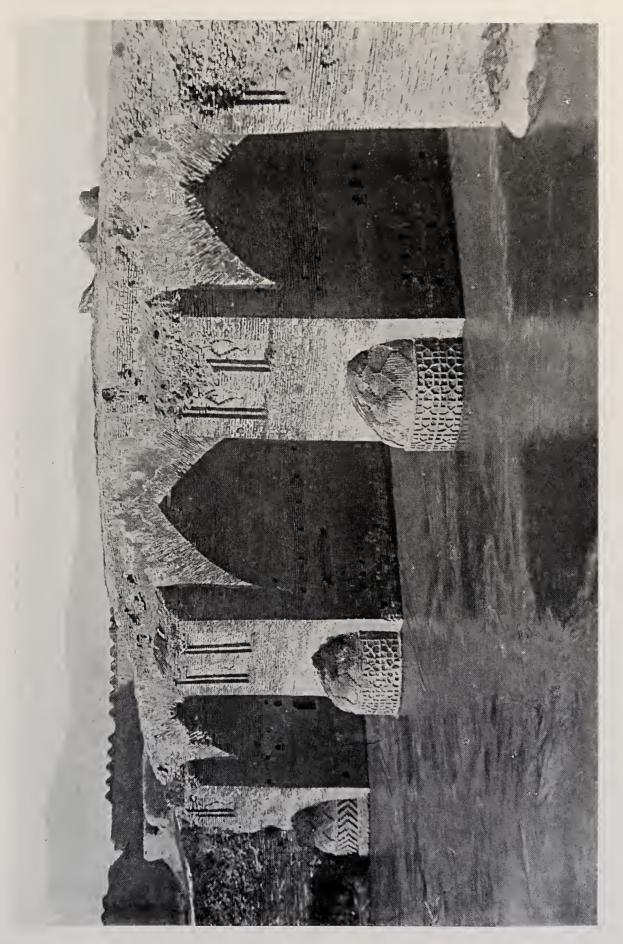

Brücke über den Gurgan in Akkälläh bei Asterabad (Westpersien)

"Hängender Garten" Bagh-i-Tacht in Schiraz



## DYNASTIEN VON DELHI:

Ghoriden (1206—1287)

Chaldschiden (1290—1320)

Tughlakiden (1320—1412)

Afghanen (1414—1554)

## DYNASTIE VON DSCHAUNPUR:

Scharkiden (1394—1500)

DYNASTIE VON KULBARGA:

(1347---1609)

DYNASTIE VON BIDSCHAPUR:

(1490—1656)

DYNASTIE VON GUDSCHERAT:

(1391—1593)

GROSSMOGHULEN:

(1526—1837)

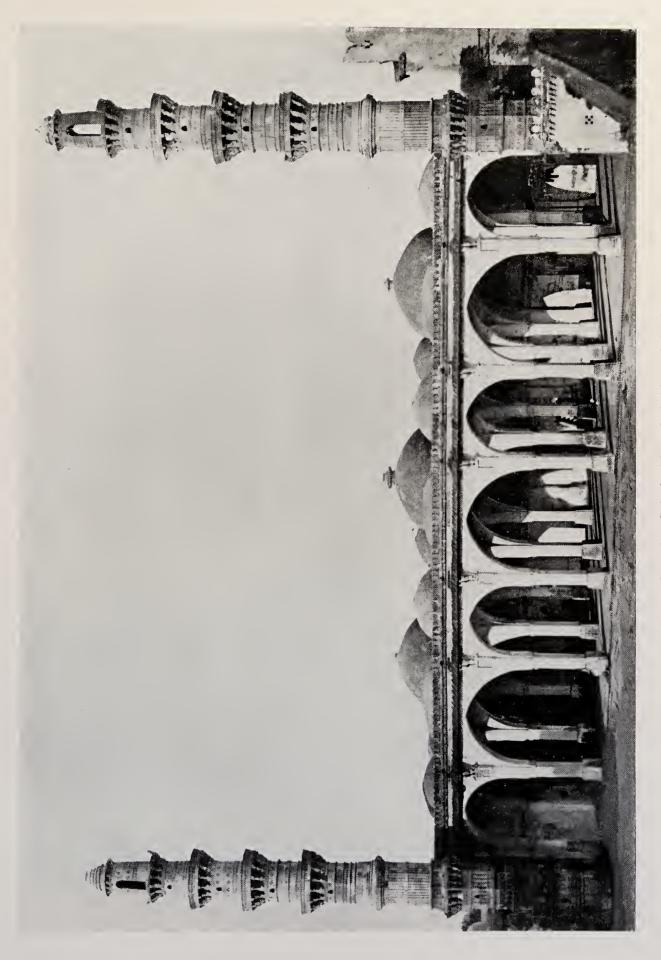



Kuttub Minar bei Delhi



Teilansicht des Kuttub Minar bei Delhi







Ansichten vom Hof der Moschee Kuwwät ul-Islam bei Delhi



Fassadendetail der Moschee Kuwwät ul-Islam bei Delhi

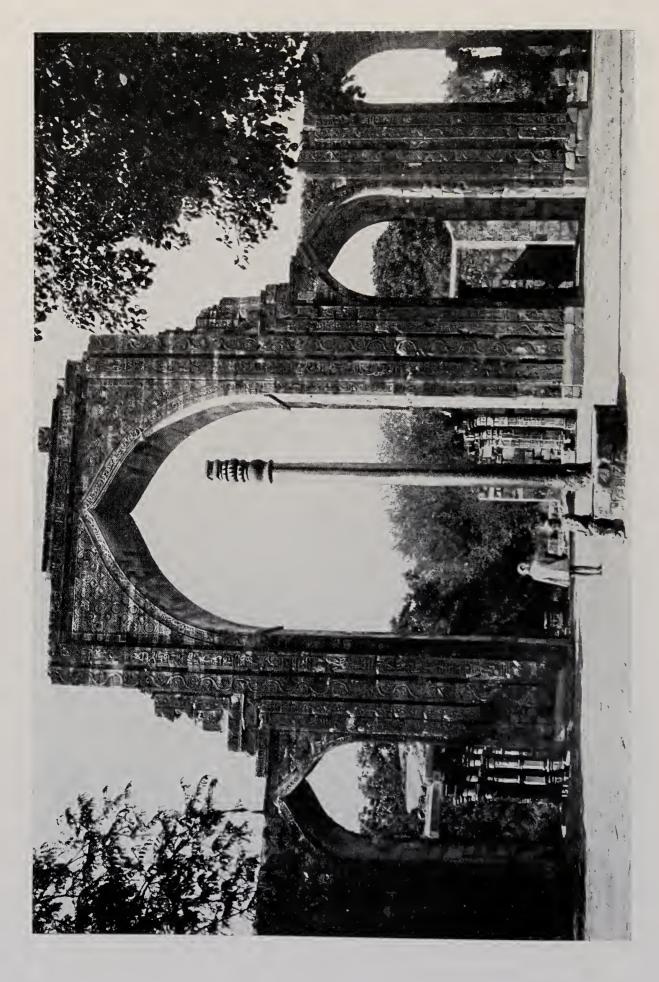

Moschee Kuwwät ul-Islam bei Delhi, Torbau Ala-i-Därwaze

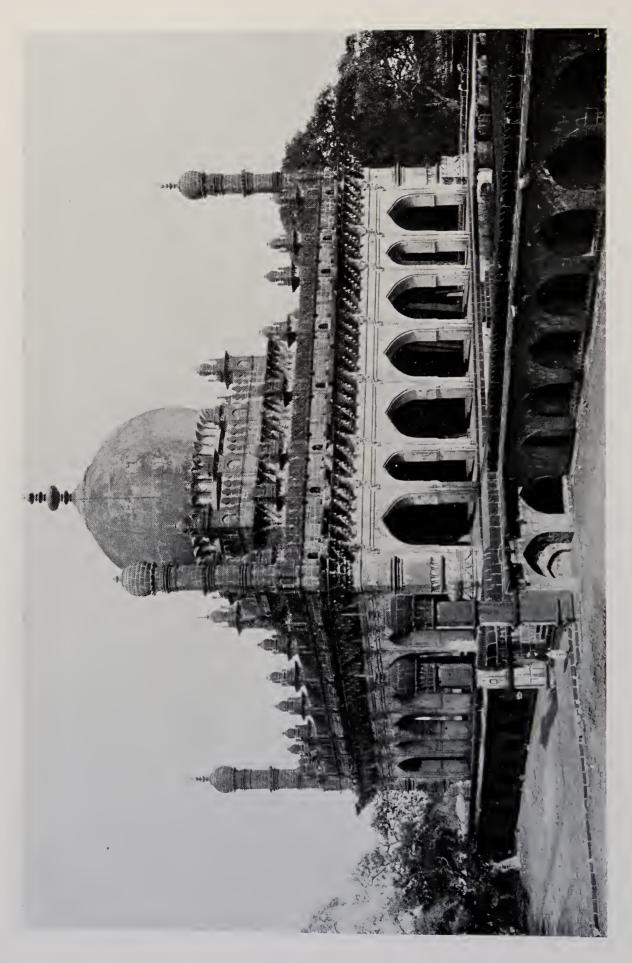







Mausoleen des Scher Schah in Sahsaram und des Tughlak Schah in Tughlakabad bei Delhi



Mausoleum des Muhammed Adil Schah in Bidschapur



Baland Darwaza (Großes Tor) der Freitagsmoschee in Fathpur Sikri bei Agra

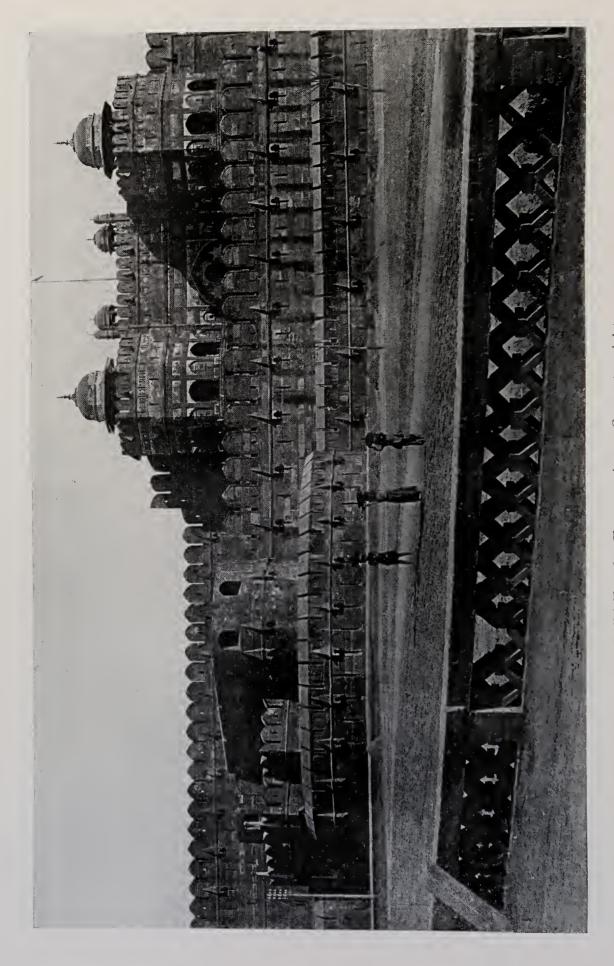



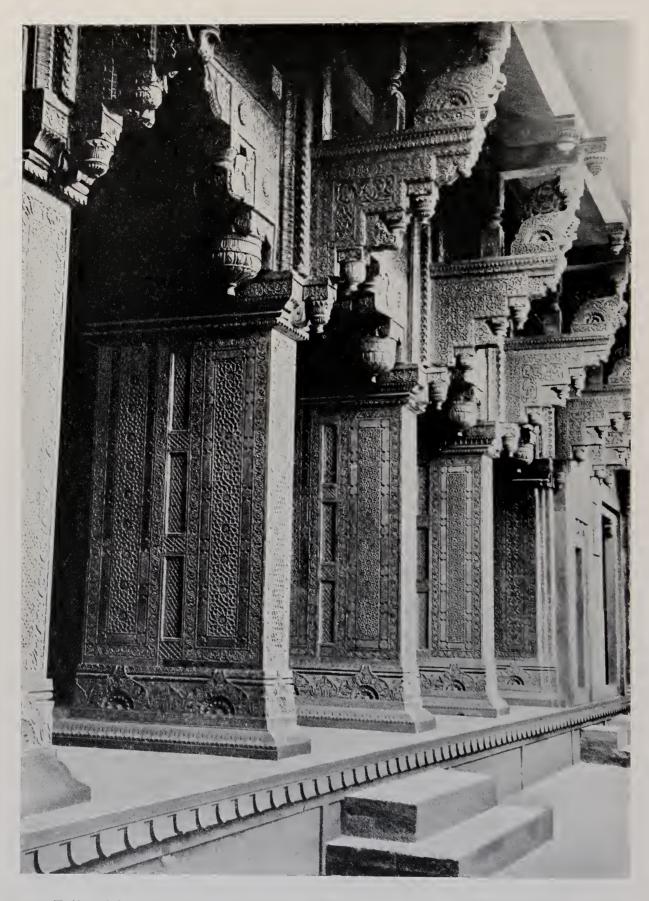

Teilansicht vom Innenhofe des Dschehangir-Palastes in der Festung Agra



Konsolen am Grabbau des Selim Chishti in Fathpur Sikri bei Agra



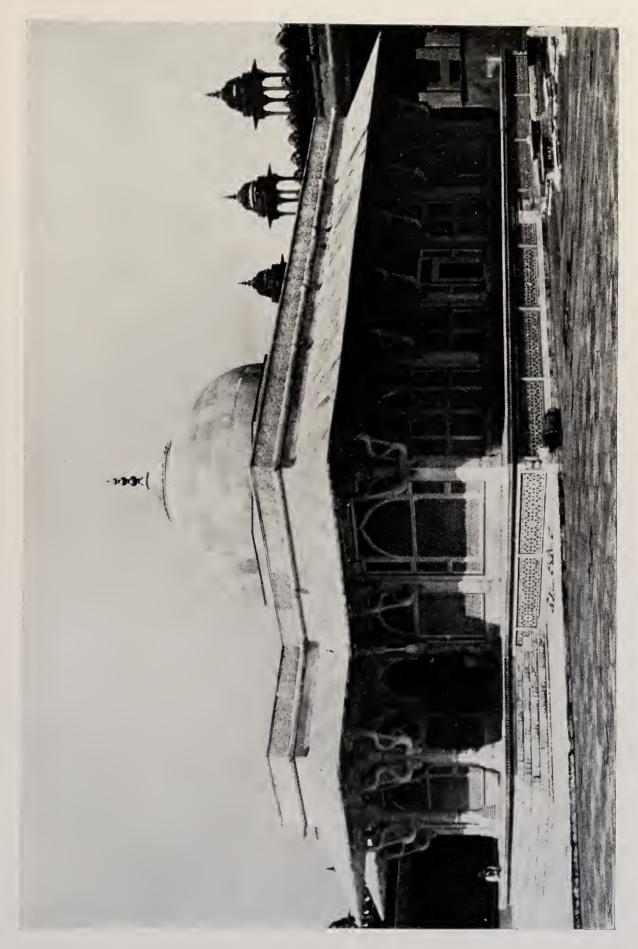

Grabbau des Selim Chishti in Fathpur Sikri bei Agra

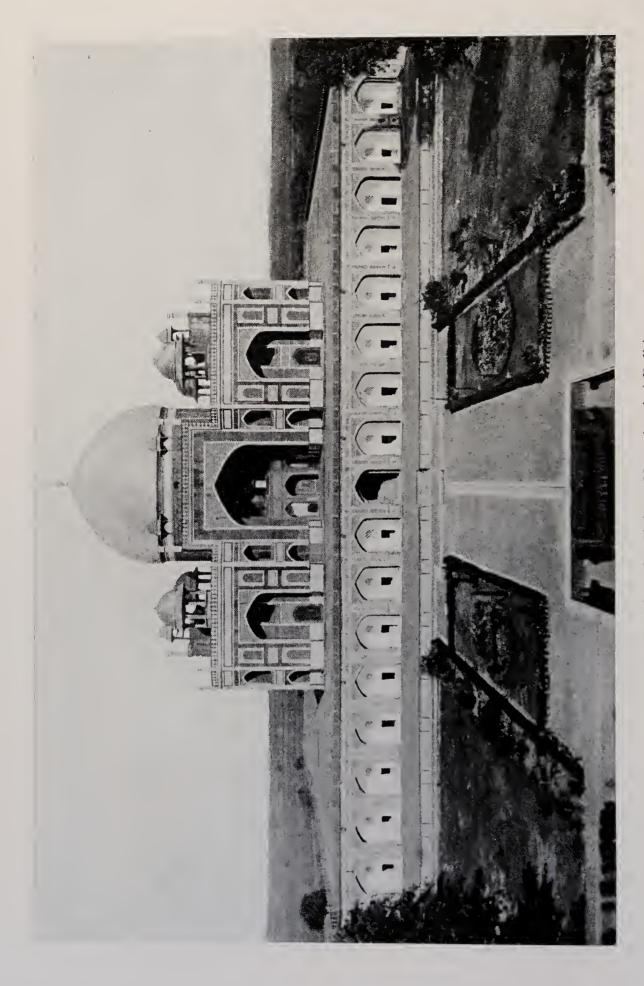

Päntsch-Mahal in Fathpur Sikri bei Agra

Torbau zum Mausoleum des Kaisers Akbar in Sikandra bei Agra

Blick auf das Mausoleum des Kaisers Akbar in Sikandra bei Agra

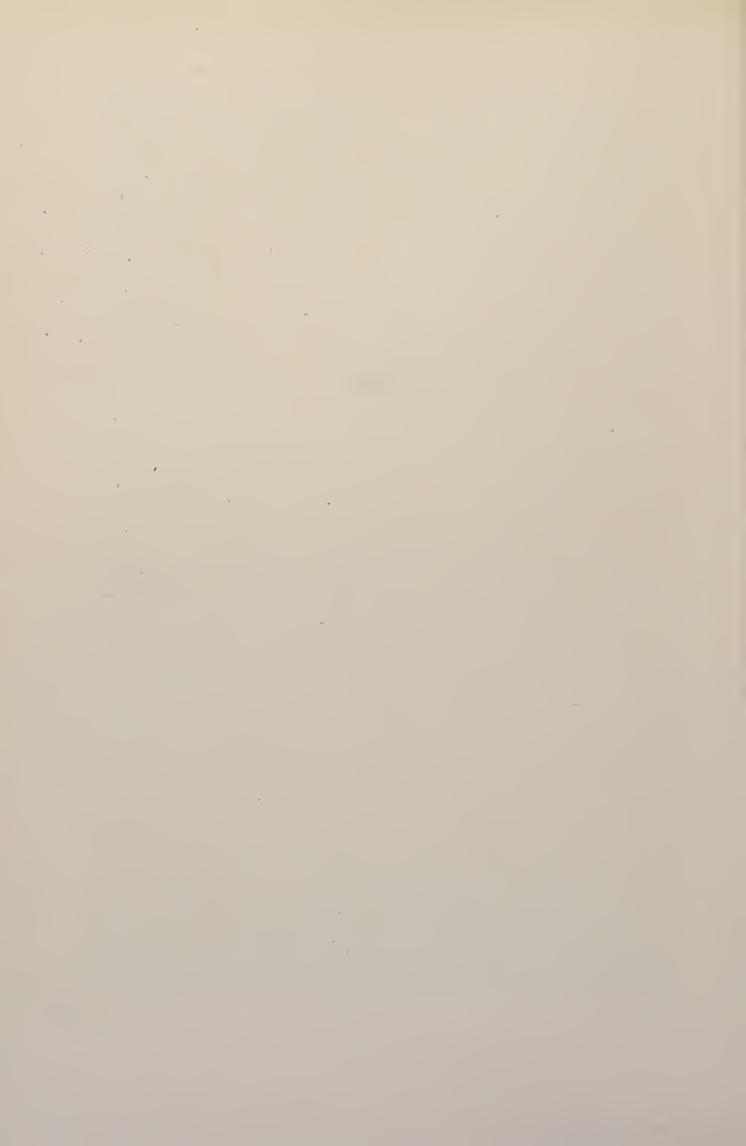

Mausoleum des Kaisers Akbar in Sikandra bei Agra







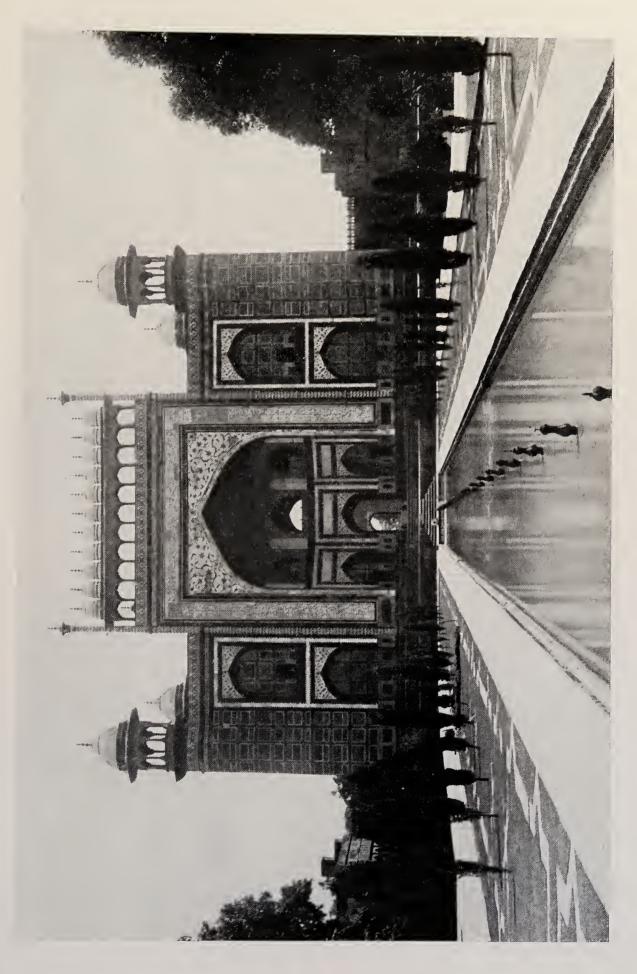



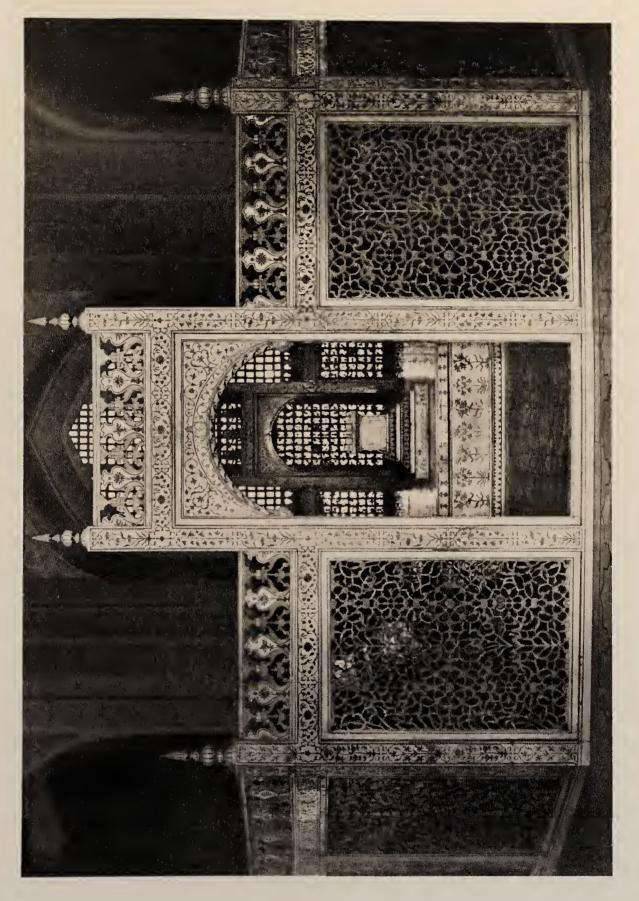



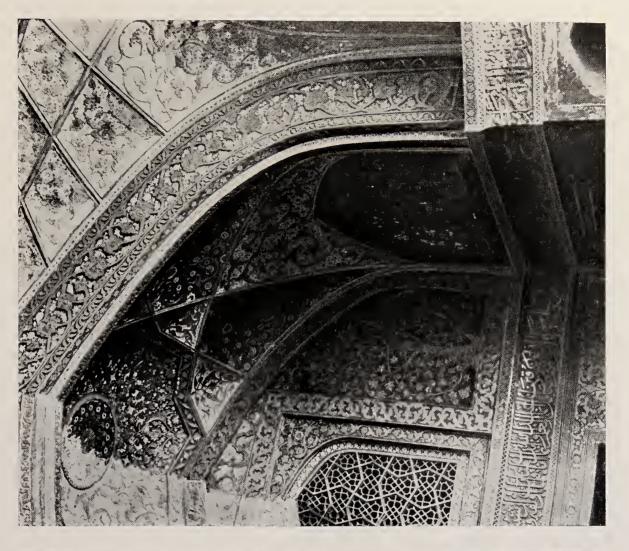



Wanddekorationen am Tadsch Mahal und im Torbau des Akbar-Mausoleums









Pavillon am Festungsplateau in Agra



Hof des Dschehangir-Palastes in der Festung Agra



Khas Mahal (Frauenpalast) in der Festung Agra



Audienzhalle Diwan-i-Khas in der Festung Agra

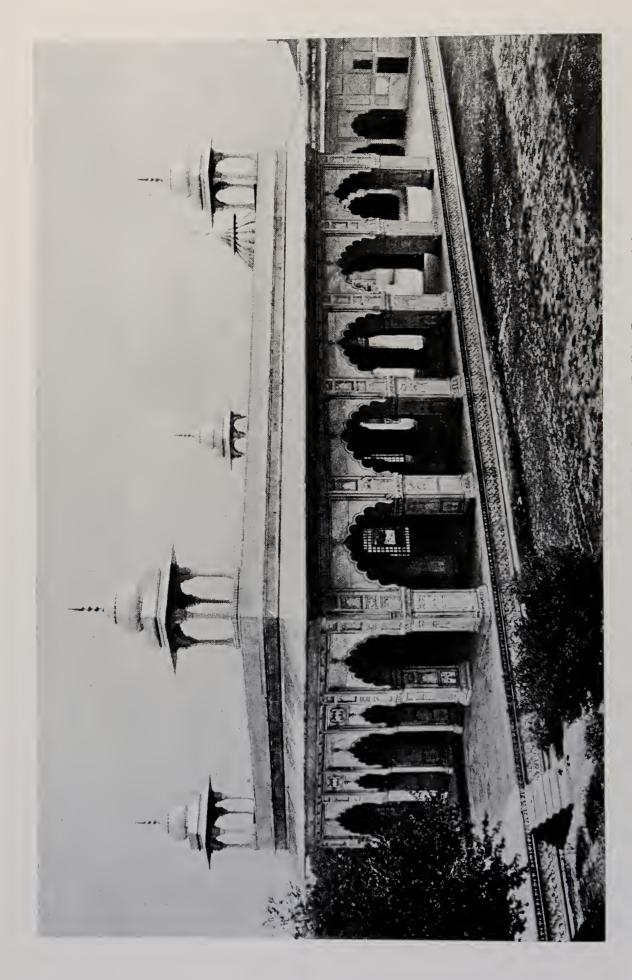

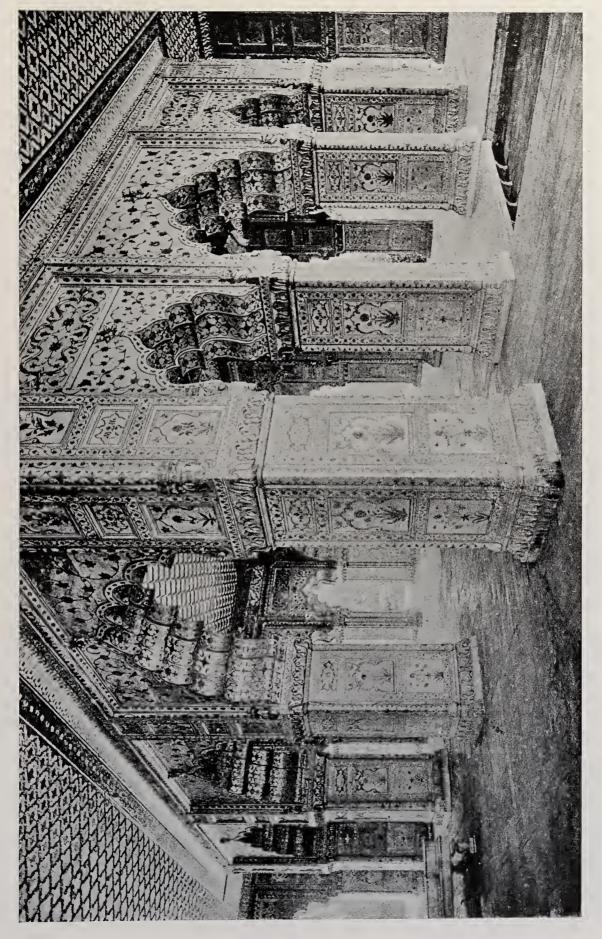

Audienzhalle Diwan-i-Khas in der Kaiserburg zu Delhi, Teilansicht

Hämmam, das kaiserliche Bad in der Kaiserburg zu Delhi



Vierundsechzig-Pfeiler-Halle in der Kaiserburg zu Delhi

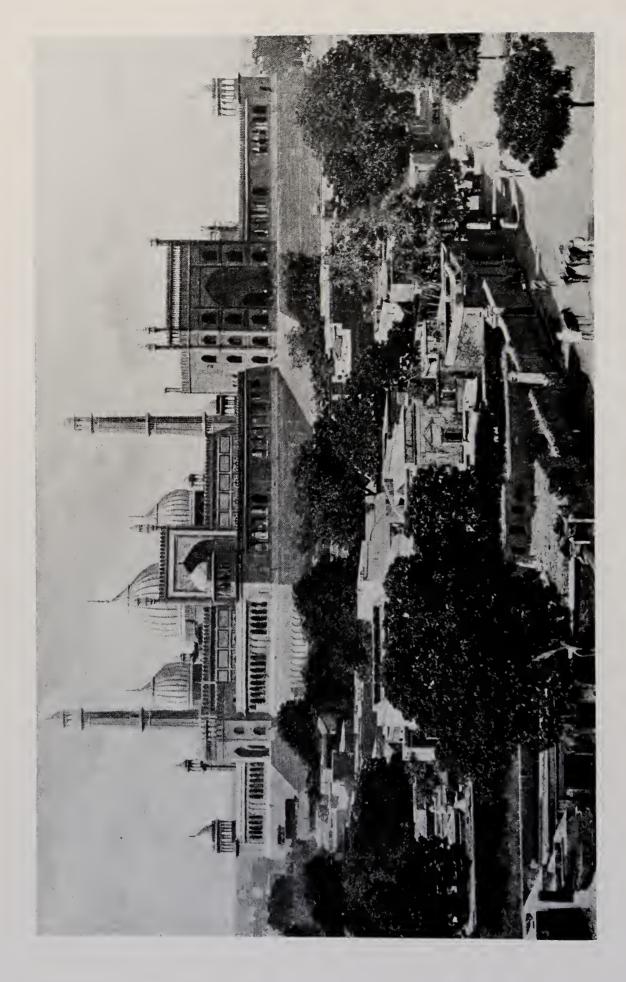

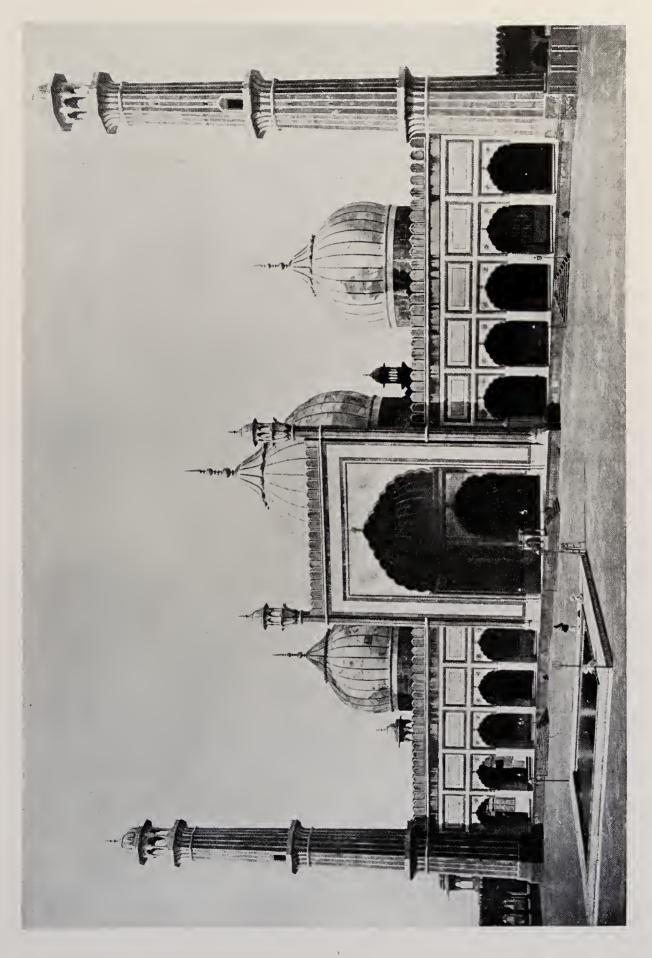



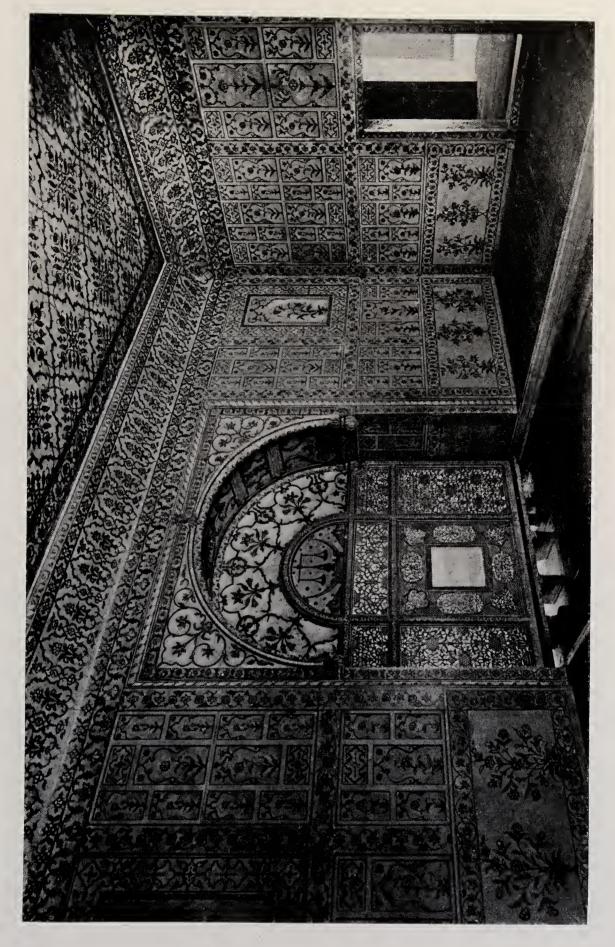

Hauptraum des Wohnpalastes in der Kaiserburg zu Delhi

Moti Masdschid (Perlmoschee) in der Kaiserburg zu Delhi

Moti Masdschid (Perlmoschee) in der Festung Agra

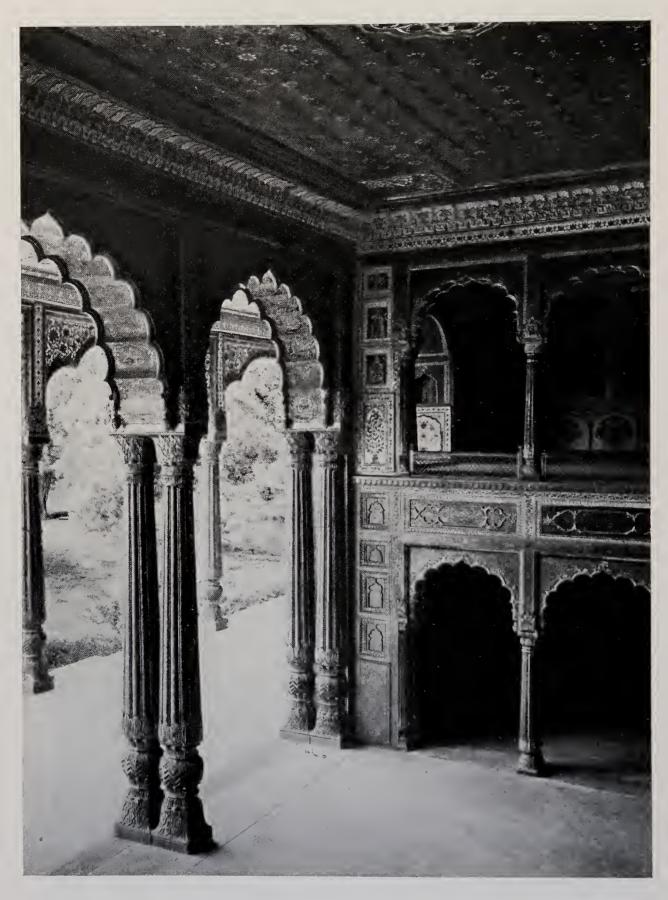

Gartenpalast Deria Daulet Bagh in Seringapatam (Südindien)

| I | OAS | IS  | LAI | MI | S ( | $^{\circ}$ | EF | $\mathbf{U}$ | N | ST | G | EW | E B | В | $\mathbf{E}$ |
|---|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|--------------|---|----|---|----|-----|---|--------------|
|   |     | _ ~ |     |    |     |            |    | <u> </u>     |   |    | • |    |     |   |              |

| Stoffe     |    |    |    |    | ,  |    | • |   |    |    |     |     |   |    |   |   |  | S. | 365— | -382 |
|------------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|-----|-----|---|----|---|---|--|----|------|------|
| Teppiche   |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |     |     |   |    |   | • |  | S. | 383- | -403 |
| Keramik    |    |    |    |    | •  |    |   |   |    |    |     |     |   |    |   |   |  | S. | 404- | -432 |
| Glas       |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |     |     |   | ٠  |   | • |  | S. | 433— | -441 |
| Metallgerä | t  |    |    |    |    |    |   |   |    |    |     |     | ٠ |    |   |   |  | S. | 442- | -463 |
| Waffen .   |    |    |    |    |    |    |   | • |    |    | •   |     |   |    |   |   |  | S. | 464- | -476 |
| Holz       |    |    |    | •  | •  | •  | • |   |    |    |     |     |   |    |   |   |  | S. | 477— | -493 |
| Elfenbein  |    |    |    |    |    |    |   | ٠ |    |    |     |     |   |    |   |   |  | S. | 494- | -500 |
| Stuck und  | S  | te | in | L  |    |    |   |   |    |    |     |     |   |    |   |   |  | S. | 501- | -505 |
| Bucheinba  | nc | 1, | S  | ch | ri | ft | u | n | 1] | Mi | ini | iat | u | re | n | ٠ |  | S. | 506- | -536 |



Brokat aus China oder Ostpersien. Danzig, Marienkirche



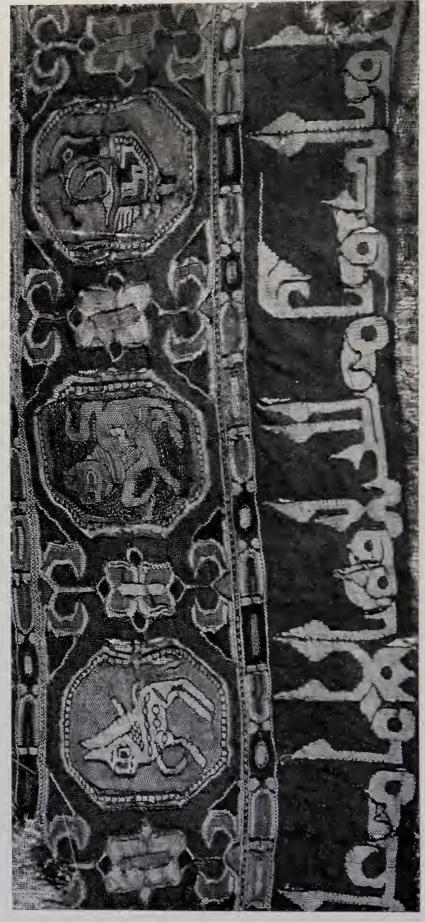

Wirkstreifen aus Spanien oder Ägypten, sog. Tiras-Borte. Madrid, Academia de la Historia



Seidenstoff aus Persien oder Zentralasien. Paris, Louvre



Syrisches Pluviale aus Brokat. Danzig, Marienkirche



Seidenstoff aus Sizilien. London, Victoria and Albert Museum





Seidenstoff aus Spanien oder Marokko. Früher Paris, Sammlung Bacri Frères



Persischer Leibrock aus Brokat. Moskau, Staatliches Museum



Persischer Leibrock aus Brokat (Ausschnitt). Moskau, Staatliches Museum





Persischer Samtbrokatrock. London, Victoria and Albert Museum



Persischer Brokat. Berlin, Sammlung Sarre

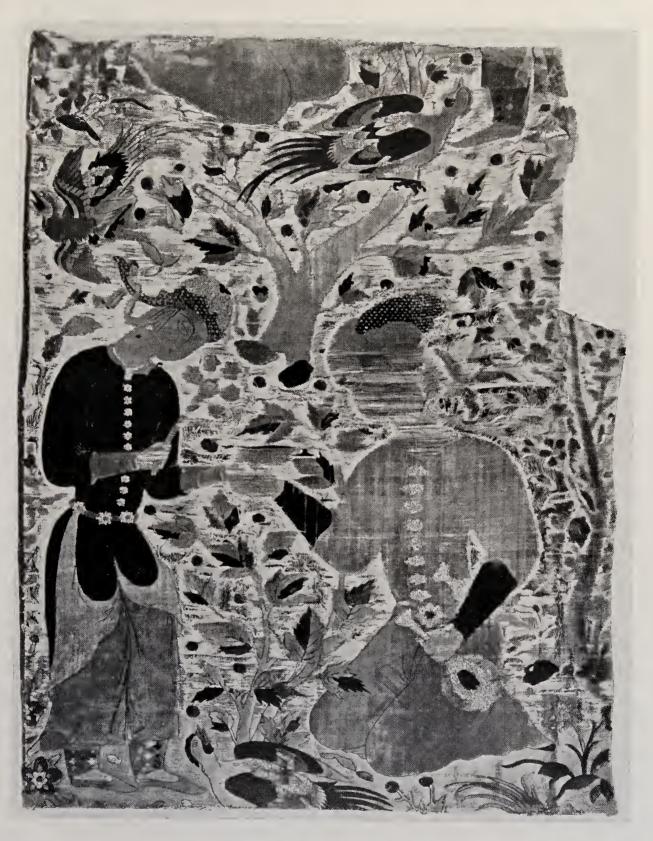

Persischer Samtbrokat. Moskau, Staatliches Museum

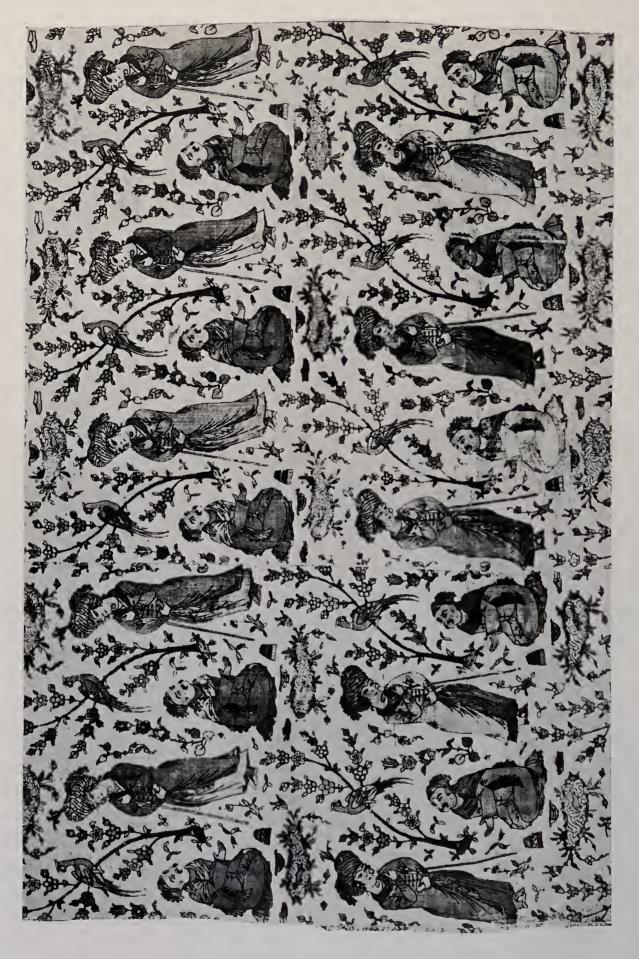







Persischer Seidenstoff. New York, Sammlung Kelekian

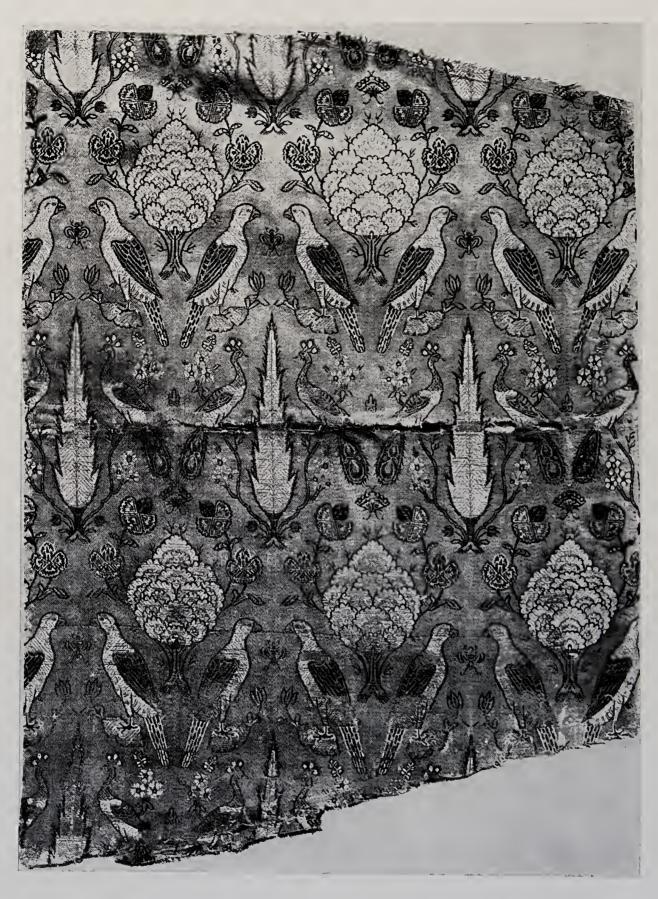

Persischer Brokat. Im Kunsthandel



Persische Seidenbrokatdecke, für Venedig gefertigt. Moskau, Rüstkammer

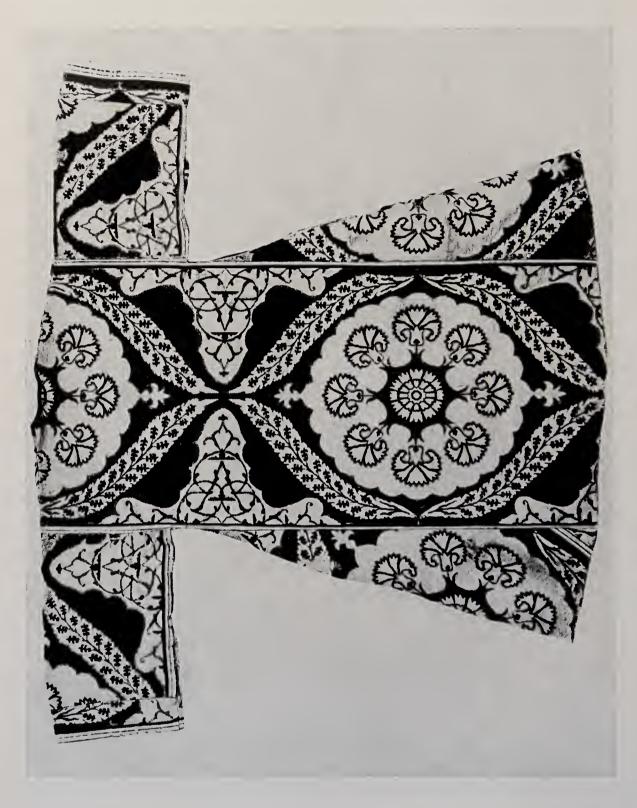







Persische Decke mit Seidenstickerei. Früher Berlin, Sammlung Helfferich



Türkischer Brokat Horchheim, Sammlung Arthur Raffauf



Türkischer Samtbrokat Früher Paris, Sammlung Bacri Frères



Kleinasiatischer Wollteppich. Berlin, Staatliche Museen



Persischer Jagdteppich, Teil des Innenfeldes. Wien, Österreichisches Museum



Persischer Jagdteppich, Detail mit Bordüre. Wien, Österreichisches Museum



Persischer Tierteppich Wien, Sammlung Fürst Schwarzenberg



Persischer Vasenteppich (Ausschnitt). Wien, Österreichisches Museum





Persischer Vasenteppich Früher Berlin, Sammlung Stemrich



Persischer Tierteppich. Berlin, Schloßmuseum



Persischer Gartenteppich. Wien, Österreichisches Museum



Persischer Tierteppich in Gobelintechnik. Sammlung Schloß Rohoncz



Persischer Jagdteppich in Gobelintechnik München, Residenzmuseum



Persischer Seidenteppich mit Metallgrund ("Polenteppich") Früher Wien, Sammlung Fürst Liechtenstein



Indischer Gebetsteppich. Wien, Österreichisches Museum



Armenischer Teppich Früher Näsby, Sammlung Lamm



Ägyptischer Seidenteppich Wien, Österreichisches Museum



"Uschak-Teppich" aus Kleinasien Im Kunsthandel



"Uschak-Teppich" aus Kleinasien Berlin, Sammlung von Haniel

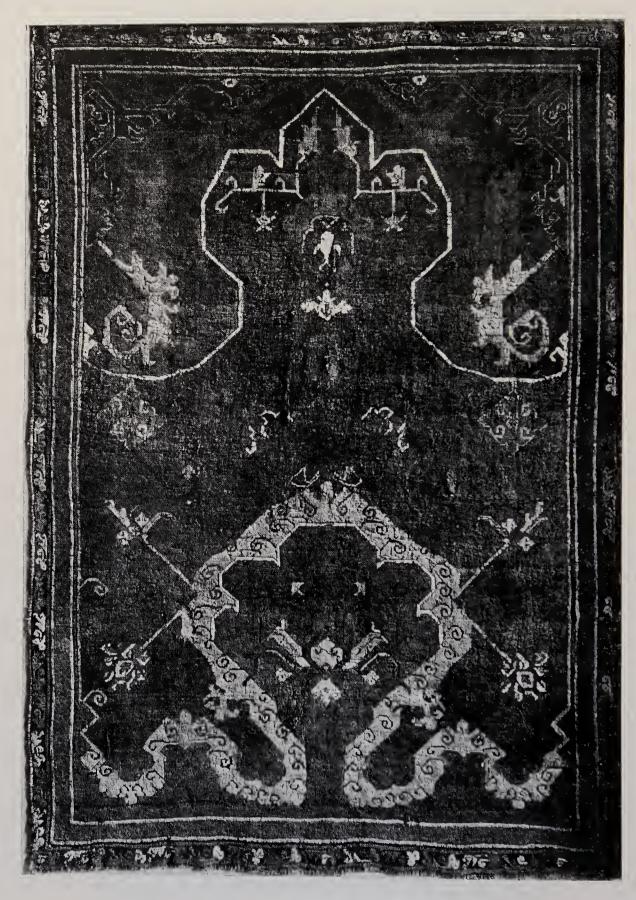

Anatolischer Gebetsteppich. Berlin, Staatliche Museen



Türkischer Gebetsteppich. Wien, Österreichisches Museum



Türkischer Teppich. Berlin, Staatliche Museen



Türkischer Teppich. Ehemalige Sammlung von Tucher



Spanischer Knüpfteppich ("Mudejar") Berlin, Schloßmuseum

Gewirkter Kuba-Teppich aus Kaukasien. Tiflis, Museum



Lüsterfliesen am Mihrab der Moschee des Sidi Okba in Kairuan



Unglasierte Henkelvase aus Mesopotamien Berlin, Staatliche Museen



Fragment eines Tellers aus Mesopotamien Im Kunsthandel



Schale mit Lüsterdekor aus Luxor New York, Sammlung Kelekian





Lüsterfliesen aus Rakka (Mesopotamien). Berlin, Staatliche Museen



Schüssel mit Lüsterdekor. Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Schüssel mit Lüsterdekor. Aus Rakka. Berlin, Staatliche Museen



Schüssel mit Lüsterdekor. Aus Rakka. Berlin, Staatliche Museen



Sogenannte Ghabri-Fayence. Aus Persien. Im Kunsthandel



Sogenannte Ghabri-Schüssel. Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Teller mit Lüsterdekor. Aus Raghes. Berlin, Staatliche Museen



Fayence-Kanne. Aus Raghes. Paris, Sammlung Kevorkian



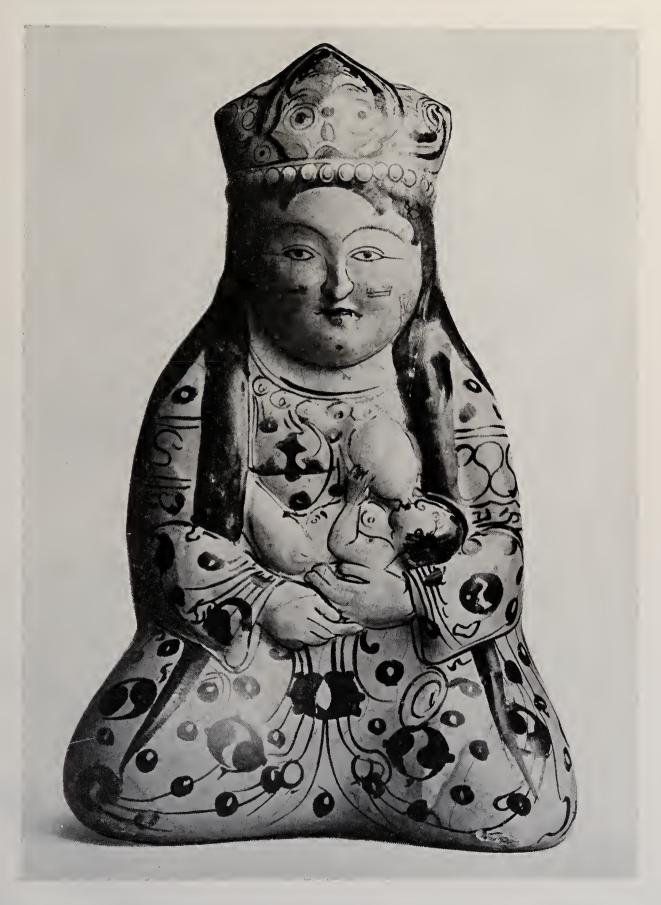

Madonnenfigur als Gefäß. Aus Raghes. Berlin, Staatliche Museen





Oben: Henkelkanne aus Raghes. New York Sammlung Kevorkian Unten: Henkeltopf aus Sultanabad. Früher Rom, Sammlung Imbert



Fayence-Löwe. Aus Raghes. Berlin, Staatliche Museen







Blauglasierte Henkelgefäße mit Reliefdekor. Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Buntbemalter Henkelnapf in Minai-Technik. Aus Raghes. Im Kunsthandel



Fayence-Flasche. Aus Raghes. Paris, Sammlung Kevorkian





Henkelkrug mit Lüsterdekor. Aus Raghes. Im Kunsthandel



Vase mit Blaumalerei. Aus Persien oder Syrien. Im Kunsthandel



Porzellanartiger Fayenceteller. Aus Persien. London, Victoria and Albert Museum



Blauweißer Schüsselspiegel mit den Tierkreisbildern. Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Sternfliese mit Lüsterdekor. Aus Veramin (Persien).
Berlin, Staatliche Museen



Fliesen mit Haremsdienerinnen. Aus Isfahan. Berlin, Staatliche Museen





Schriftfliesen mit Lüsterdekor. Berlin, Staatliche Museen

Türkische Fliese. Wien, Osterreichisches Museum





Farbig glasierte Albarelli. Aus Syrien. Frankfurt a. M., Kunstgewerbemuseum, und Privatbesitz



Lüsterfliese aus Mesopotamien oder Syrien. Berlin, Staatliche Museen





Fayence-Eber und Fayence-Schüssel mit Überlaufglasur Aus Ägypten. Berlin, Staatliche Museen



Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, und Berlin, Sammlung von Haniel Türkische Fayenceschüsseln, sogenannte Damaskus-Schüsseln



Türkische Fayence-Kannen. London, Sammlung Harding, und New York, Sammlung Kelekian



Fayenceschale mit Lüsterdekor. Aus Malaga (Spanien). Berlin, Staatliche Museen



Buntglasiertes Fayencebecken aus Kutahia (Kleinasien) Im Kunsthandel



Fayencebecken mit Lüsterdekor. Aus Valencia. Uccle (Belgien), Sammlung van Gelder



Große Henkelvase mit Lüsterdekor. Aus Malaga. Palermo, Museum



Große Henkelvase mit Lüsterdekor. Aus Malaga. Granada, Alhambra



Fayenceschüssel mit Goldlüster. Aus Valencia. Im Kunsthandel



Ägyptisches Henkelgefäß aus Bergkristall. Wien, Kunsthistorisches Museum





"Hedwigsglas." Aus Ägypten. Amsterdam, Rijksmuseum



Kristallkanne. Aus Ägypten. Paris, Louvre



Ägyptische Glasgefäße mit Preßdekor. Berlin, Staatliche Museen



Ägyptische Glassfaschen mit Preßdekor und Auflagen. Berlin, Staatliche Museen

Glasflasche mit Auflagen. Aus Syrien. Berlin, Staatliche Museen



Henkelvase mit Preßdekor und Auflagen. Aus Syrien. Berlin, Staatliche Museen









Glasampel mit Emaildekor. Aus Syrien. Früher Köln, Sammlung Bourgeois



Glasampel mit Emaildekor. Aus Syrien. Wien, Museum für Völkerkunde



Glasflasche mit Emaildekor. Aus Syrien. Wien, Domschatz von St. Stephan



Glassflasche mit Emailmalerei. Aus Aleppo (Syrien). Berlin, Staatliche Museen





Glaspokal mit Emaildekor. Aus Syrien. Berlin, Sammlung Sarre







Bronzekanne. Aus Persien. Leningrad, Eremitage



Bronzener Hirsch. Aus Ägypten. München, Nationalmuseum







Bronzekannen. Aus Persien. Leningrad, Eremitage





Bronzenes Räuchergefäß in Form eines Hahnes. Aus Persien oder Turkestan. Leningrad, Eremitage



Bronzene Räucherpfannen mit Durchbruchornamentik Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen





Bronzene Räucherschalen. Aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Bronzener Türklopfer. Aus Mesopotamien. Berlin, Staatliche Museen



Bronzener Greif. Aus Ägypten. Pisa, Campo Santo





Untersatz eines persischen Bronzekessels. Leningrad, Eremitage



Tauschierter Bronzekessel aus Persien, Vorderansicht. Leningrad, Eremitage



Tauschierter Bronzekessel aus Persien, Seitenansicht. Leningrad, Eremitage





Silbertauschiertes Bronzebecken. Aus Mossul (Mesopotamien). München, Museum für Völkerkunde





Armenische Bronzekannen. Leningrad, Eremitage, und Berlin, Staatliche Museen

Tauschierte Bronzeleuchter aus Syrien. Paris, Sammlung Peytel, und ehemalige Sammlung Lamm in Näsby



Tauschierte Bronzeleuchter aus Persien (?). Berlin, Staatliche Museen



Bronzekanne aus Ägypten. Florenz, Nationalmuseum



Türkische Goldkanne mit Edelstein- und Emaildekor. Moskau, Staatliches Museum





Bronzener Ziertisch. Aus Ägypten. Berlin, Staatliche Museen



Bronzener Zierleuchter. Aus Ägypten. Berlin, Staatliche Museen



Bronzeschüssel aus Ägypten oder Mesopotamien Berlin, Sammlung Freiherr von Oppenheim



Korankasten mit Bronzebeschlägen. Aus Ägypten. Berlin, Staatliche Museen





Tauschiertes Bronzebecken aus Ägypten. Konstantinopel, Schatzkammer



Emaillierte Kupferschüssel aus Mesopotamien, Innenseite Innsbruck, Ferdinandeum



Emaillierte Kupferschüssel aus Mesopotamien, Außenseite Innsbruck, Ferdinandeum



Persische Stahlhelme mit Kettenbehang Konstantinopel, Schatzkammer, und Berlin, Zeughaus

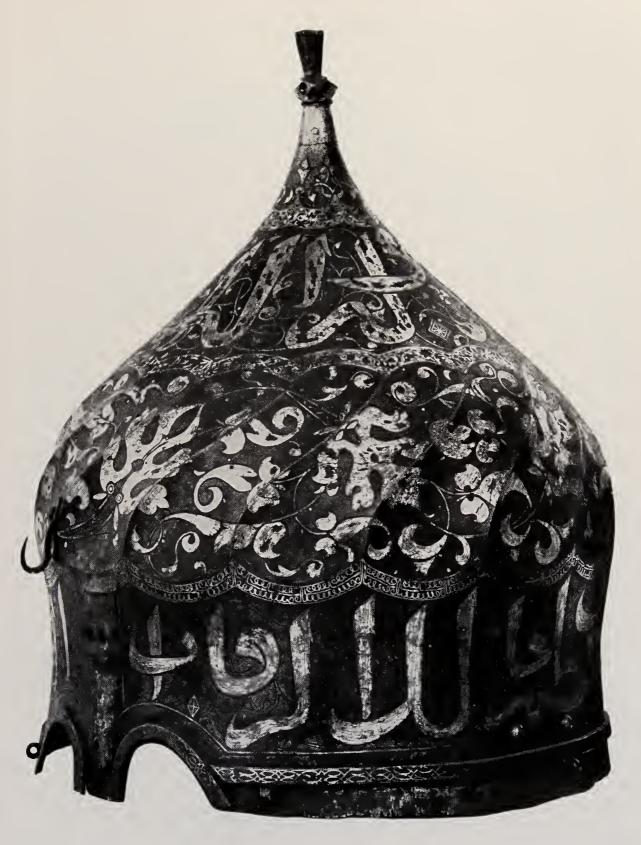

Türkischer Eisenhelm mit Silbertausia. Berlin, Staatliche Museen







Persischer Schild aus damasziertem Stahl mit Goldtausia. Moskau, Staatliches Museum



Geätzter Metallschild. Aus Persien. Mailand, Museo Poldi-Pezzoli



Ägyptische Streitbeile mit Goldtausia Wien, Kunsthistorisches Museum, und Dresden, Historisches Museum



Türkische Dolche in Scheiden mit getriebener Ornamentik Wien, Kunsthistorisches Museum, und Dresden, Historisches Museum



Türkische Dolche und Scheiden Wien, Kunsthistorisches Museum, und Dresden, Historisches Museum



Dolch und Scheiden. Aus Persien. Leningrad, Eremitage



Dolche und Scheide. Aus Persien. Leningrad, Eremitage, und Moskau, Staatliches Museum



Mongolische Schwertklingen aus Persien. Wien, Dresden, München

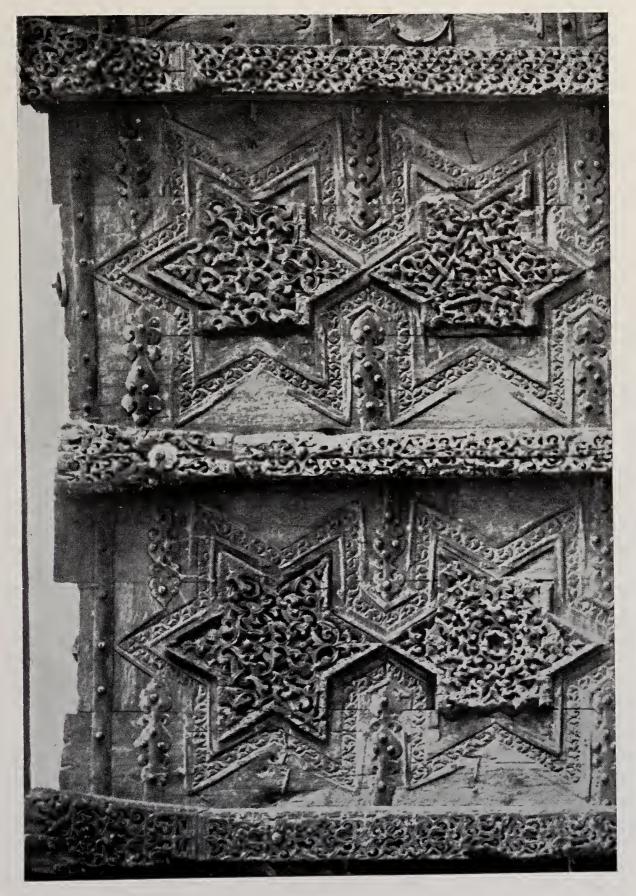

Detail der Holztür vom Grabe des Mahmud von Ghazua. Jetzt in der Festung Agra



Geschnitzte Deckenbalken aus dem Fatimidenpalast in Kairo Kairo, Arabisches Museum

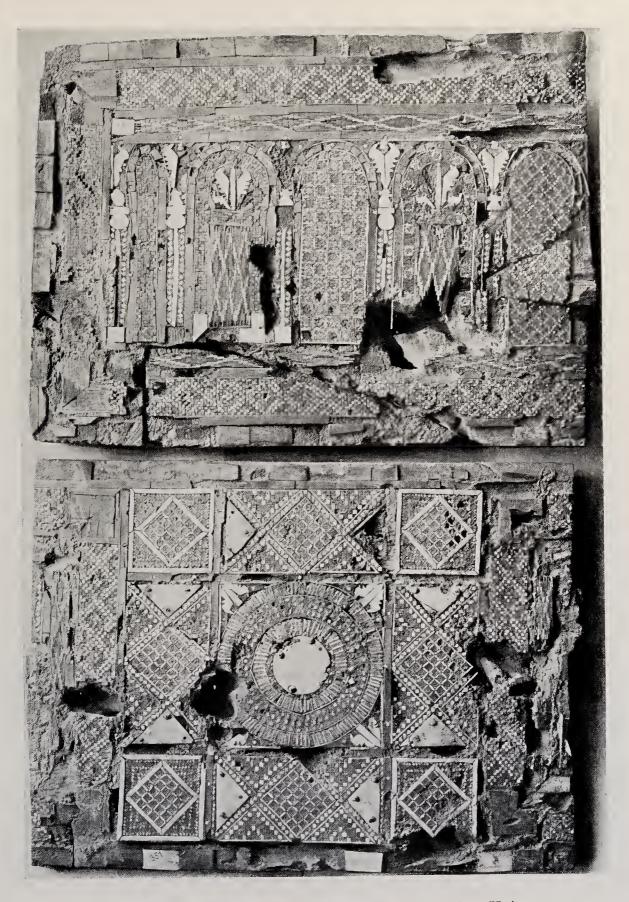

Hölzerner Koran-Deckel mit Elfenbeinmosaik. Aus Kairo. Berlin, Staatliche Museen



Geschnitzte Holzbretter. Aus Ägypten. Berlin, Staatliche Museen



Seitenteil eines Kenotaphs und geschnitzte Zierbretter aus Kairo Kairo, Arabisches Museum



Holz-Mihrab aus der Kapelle der Sitta Nefisa in Kairo Kairo, Arabisches Museum



Holz-Mihrab aus der Kapelle der Sitta Nefisa in Kairo, Teilansicht Kairo, Arabisches Museum



Holztür der Moschee in Madani (Kaschmir)



Holztür aus Konia. Berlin, Staatliche Museen

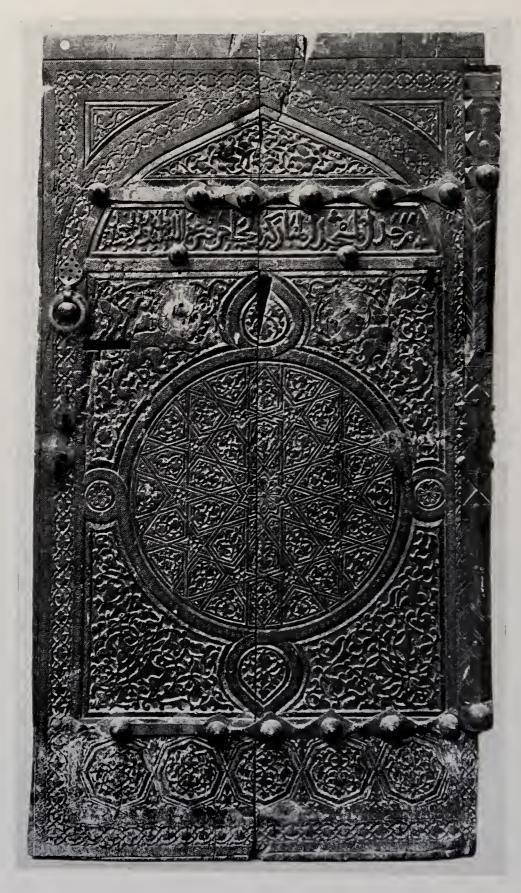

Holztür aus einer Moschee in Angora. Konstantinopel, Museum



Holztür aus Persien. Berlin, Staatliche Museen



Holztür aus Westturkestan New York, Metropolitan Museum



Geschnitzte Fensterumrahmung aus Spanien. Berlin, Staatliche Museen





Sechsseitige Tische (Kursi) und Koran-Truhe aus Kairo. Kairo, Arabisches Museum

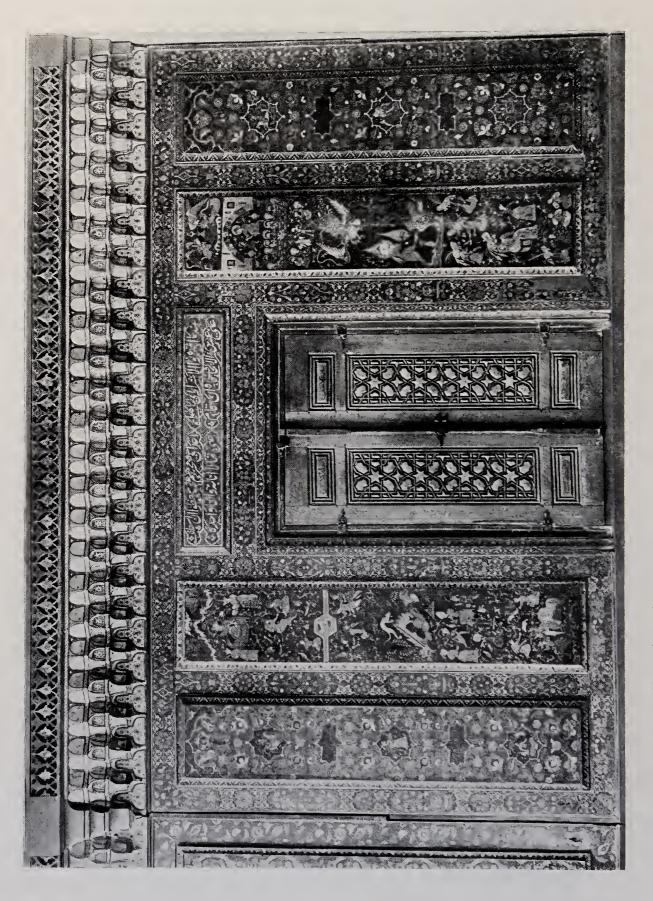





Maria mit dem Kinde. Details der Wandverkleidung aus Aleppo. Berlin, Staatliche Museen



Malereien auf der Wandverkleidung aus Aleppo, obere Hälfte Berlin, Staatliche Museen



Malereien auf der Wandverkleidung aus Aleppo, untere Hälfte Berlin, Staatliche Museen

Reliquienkasten mit Elfenbeinbelag. Aus Sizilien (?). Würzburg, Domkapitel



Holzkoffer mit Einlagen von Elfenbein. Aus Sizilien. Palermo, Cappella Palatina





Bemaltes Elfenbeinkästchen aus Sizilien. Berlin, Staatliche Museen



Spanisches Elfenbeinkästchen mit Reliefdekor. Florenz, Nationalmuseum





Elfenbeinkasten aus Unteritalien. Berlin, Staatliche Museen



Teile eines Elfenbeinkästchens. Aus Ägypten oder Sizilien. Florenz, Nationalmuseum



Teile eines Elfenbeinkästchens. Aus Ägypten oder Sizilien. Florenz, Nationalmuseum

Zwei "Olifant-Hörner". Paris, Louvre



Reliefmedaillons aus Ton und Zierbrett. Aus Mesopotamien und Ägypten. Berlin, Staatliche Museen





Unten: Reiter und Hirsche. Reliefs an einem Marmorbecken aus Sizilien. Berlin, Staatliche Museen Oben: Heraldische Löwen. Marmorrelief aus Ägypten. Kairo, Arabisches Museum





Frühislamische Stuckreliefs. Aus Ktesiphon. Berlin, Staatliche Museen





Persische Stuckmedaillons. Berlin, Staatliche Museen



Einband mit Goldpressung. Aus Persien. Paris, Sammlung Peytel

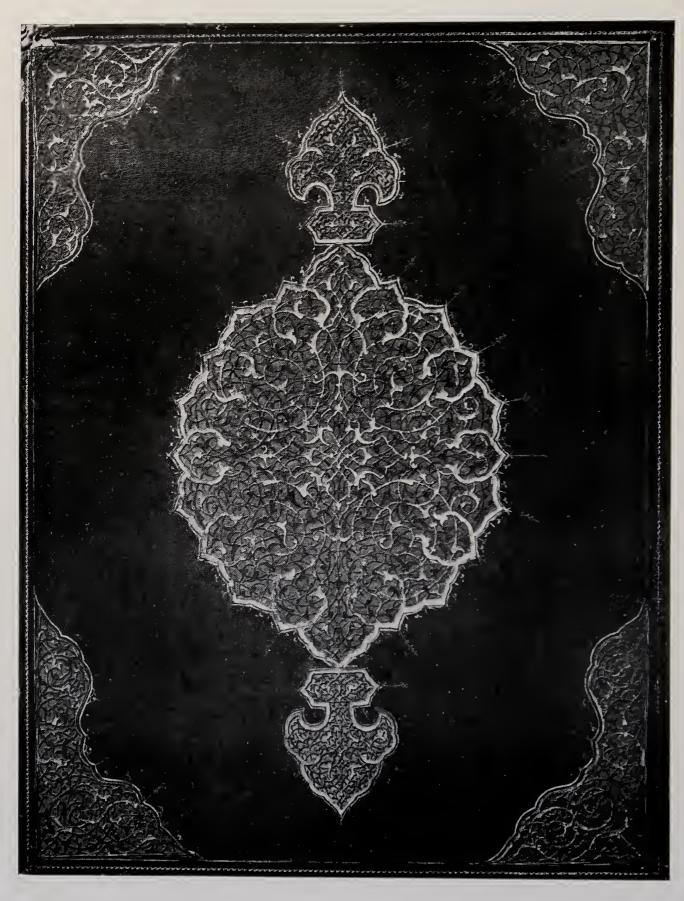

Persischer Bucheinband (Innenseite). Ehemalige Sammlung Martin





Kufische Schriftproben aus einem Koran. Aus Mesopotamien. Berlin, Staatliche Museen



Schriftseite eines maghribinischen Korans. Aus Spanien. Ehemalige Sammlung Martin



Kalligraphische Schrifttafel. Aus Persien. Berlin, Sammlung Sarre



Miniatur aus einer Dioskurides-Handschrift. Arabisch. Ehemalige Sammlung Martin



Miniatur aus einer Galenus-Handschrift. Mesopotamisch. Wien, Nationalbibliothek



Miniatur aus einer Dioskurides-Handschrift. Arabisch. Berlin, Sammlung Sarre





Humaj und Humajun. Miniatur aus einer Gedichthandschrift. Persisch. Paris, Musée des Arts Décoratifs



Bihzad: Miniatur aus einer Handschrift des "Safernameh" Baltimore, Sammlung Guerrett



Bihzad: Miniatur aus einem Khamsah des Emir Khosrau Dihlawi Ehemalige Sammlung Martin

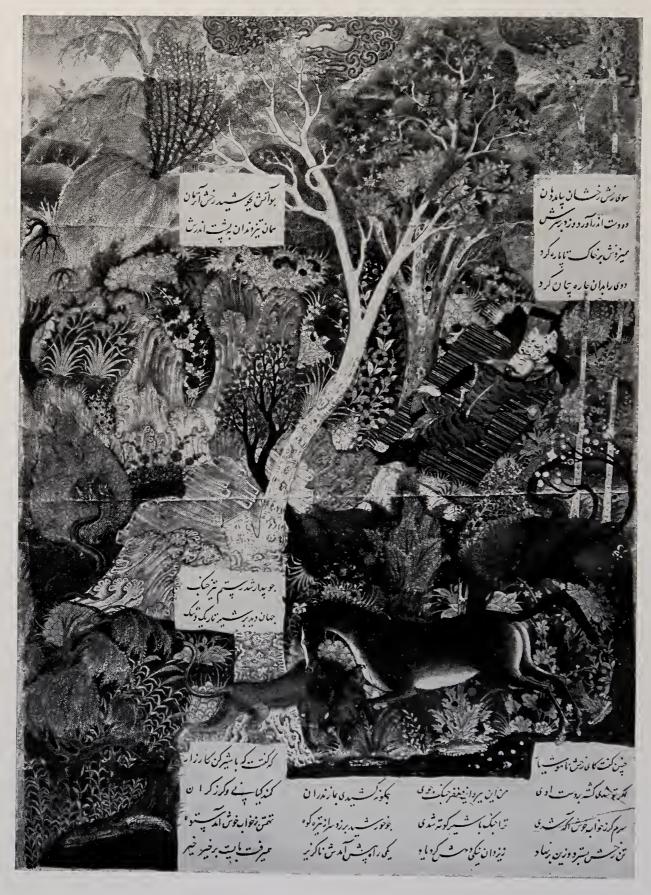

Rustems Schlaf. Miniatur aus einer Handschrift des "Schahnameh". Persisch. Leipzig, Kunstgewerbemuseum



Randmalerei aus einer Handschrift von Saadis "Bostan". Persisch. Leipzig, Kunstgewerbemuseum



Mir Saijid Ali: Miniatur aus einer Nizami-Handschrift. Persisch. London, British Museum



Miniatur aus einer Prunkausgabe des Hamza-Romanes. Indisch. Wien, Österreichisches Museum



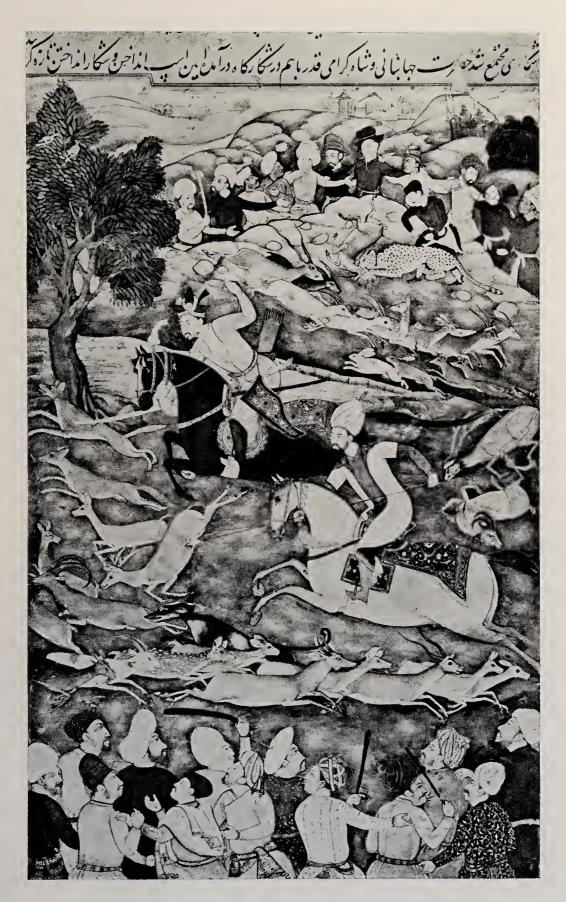

Kaiser Humajun auf der Jagd. Indisch. London, Sammlung Quaritch



Hofversammlung des Kaisers Dschehangir. Indisch. Boston, Museum of Fine Arts



Anupchatar: Bildnis des Mullah Saad Allah. Indisch. London, British Museum



Mihr Tschand: Empfangsszene. Indisch. Berlin, Staatliche Museen



Schiffsszene. Indisch. Leningrad, Staatsbibliothek



Schlangentötung. Indisch. Leningrad, Staatsbibliothek

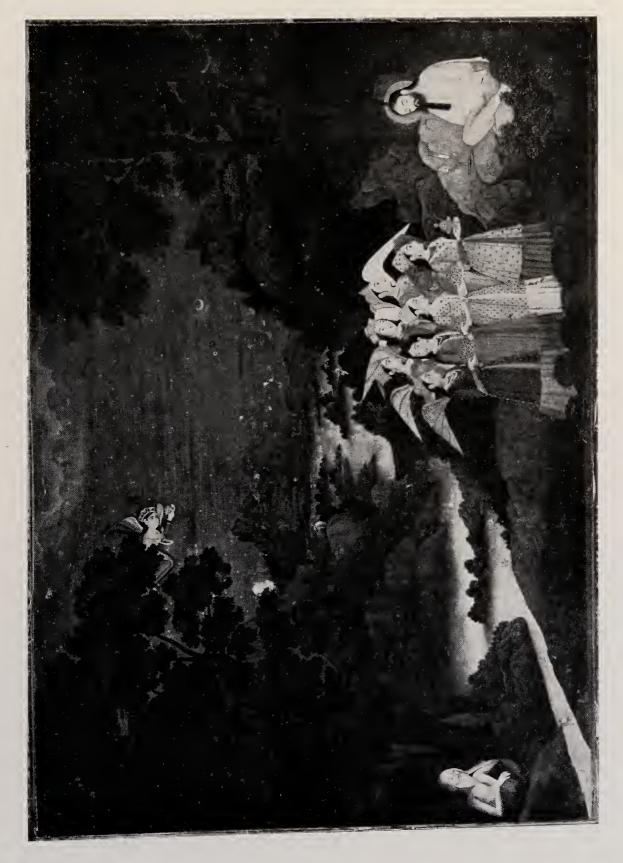

Nachtlandschaft mit Genien. Indisch. Früher London, Sammlung Read



## $K \quad A \quad T \quad A \quad L \quad O \quad G \qquad D \quad E \quad R \qquad A \quad B \quad B \quad I \quad L \quad D \quad U \quad N \quad G \quad E \quad N$



#### DIE VORISLAMISCHEN VORAUSSETZUNGEN

Von allgemeiner Literatur über die Kunst der Achämeniden, Parther und Sasaniden seien an älteren grundlegenden Werken erwähnt: Flandin et Coste, Voyage en Perse (Paris 1840/41); M. Dieulafoy, L'art antique de la Perse (Paris 1884). — Von neueren: Sarre-Herzfeld, Iranische Felsreliefs (Berlin 1910) und E. Herzfeld, Am Tor von Asien (Berlin 1920) mit Angaben aller älteren Literatur; F. Sarre, Die Kunst des alten Persien (Die Kunst des Ostens, Bd. V, Berlin 1922).

115. Säulenkapitell aus Susa.

Paris, Louvre.

Das in seiner Form auch für die Bauten von Persepolis charakteristische Kapitell stammt aus dem Apadana, das in Susa von Darius I. (521-485) begonnen und von Artaxerxes II. (405-358) erweitert wurde. Der unterste Teil des Kapitells ist in Form eines überfallenden und eines aufstrebenden Blattkranzes zu ergänzen. Darüber sitzen vier vertikale Doppelvoluten und schließlich die gegenständigen Stierkörper als Träger des Gebälkes. (Vgl. S. 13.) M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse (Paris 1893); de Morgan, Mission scientifique en Perse (Paris 1900 bis 1911); M. L. Pillet, Le Palais de Darius I. à Suse (Paris 1914).

116, 1. Persepolis, Palastterrasse.

In Persepolis gründete Darius seine Residenz, von der auf zum Teil künstlicher Terrasse die Reste seines Palastes und derer seiner Nachfolger als Zeugen der Zerstörung durch Alexander d. Gr. erhalten geblieben sind. Im Vordergrunde sieht man die Hundertsäulenhalle, wahrscheinlich von Darius als Audienzhalle (Apadana) erbaut, dahinter die aufragenden Säulen der Halle des Xerxes (485-465), links davon den Wohnpalast (Tatschara) des Darius. Ganz rechts im Bilde das Tor des Xerxes, ganz links sein Wohnpalast und davor ein kleineres Gebäude (Südostgebäude) von Artaxerxes III. (358 bis 338). Der Standpunkt des Beschauers ist von dem hinter der Terrasse ansteigenden Gebirge aus genommen, in dessen Felswand die Grabfassade

Artaxerxes' I. (465-425) eingemeißelt ist. Sie zeigt dieselbe Einteilung wie die

116, 2. Felsgräber von Naksch-i-Rustem bei Persepolis.

> Sie bilden im Querarm eines Kreuzes die Fassaden der Königspaläste nach und zeigen im oberen Teil auf einem riesigen, von den unterworfenen Völkern getragenen Thron den König anbetend vor Ahuramazda, auf dreistufigem Unterbau, vor ihm der Feueraltar. Im unteren Teile des Bildes (rechts) sieht man die kleineren Felsreliefs der Sasanidenkönige, die meist die Belehnung des Königs durch Ahuramazda (beide Gestalten zu Pferd) darstellen (s. Abb. 131).

- 117, 1. Persepolis, Relief einer Türleibung des Hundertsäulensaales.
  - Oben Audienzszene, der König (wahrscheinlich Darius) thronend, vor ihm zwei Räuchergefäße, dann der Audienzhabende. In den unteren Streifen Leibgarden.
- —, 2. Persepolis, Dariusrelief in einer Torleibung.
  - Nur diese steinernen Tür- und Fensterrahmungen sind von den sonst aus Ziegeln erbauten Wänden der Paläste stehengeblieben. Auf dem Leibungsrelief wird Darius von einem Schirmträger begleitet.
- -, 3. Persepolis, Relief im Dariuspalast: Darius im Kampf mit einem Ungeheuer (Tiamat?). Die Szene versinnbildet wahrscheinlich

den Kampf des guten mit dem bösen

Prinzip.

118, 1. Persepolis, Eingang zum Torbau des Xerxes.

Der Bau war eine Halle mit vier eingestellten Säulen, davor eine große Freitreppe. An den beiden in der Hauptachse liegenden Toren standen als Torhüter die Figuren je zweier geflügelter Stiermenschen.

—, 2. Persepolis, Säulen des Apadana des Xerxes.

Die Kapitelle sind bis auf wenige Reste, welche die Form von Abb. 115 erkennen lassen, stark zerstört.

119. Persepolis, Relief an der Treppenwange des Apadana des Xerxes.

Löwe einen Stier überfallend. Typische, auch schon der altorientalischen Kunst geläufige Gruppe von wahrscheinlich astrologischer Bedeutung.

120, 1. Naksch-i-Rustem bei Persepolis, achämenidischer Turm.

Der quadratische, oben mit flacher Pyramide gedeckte Bau, der im Inneren nur eine Kammer enthält, wird einerseits als Grabstätte, andererseits als Feuerturm (Feuertempel) gedeutet. Das Äußere (mit dem Inneren nicht übereinstimmend) läßt die Nachahmung einer Holzkonstruktion erkennen.

—, 2. Pasargadae bei Persepolis, "Grab des Cyrus".

Die Deutung des Baues als Grab des Cyrus ist bestritten, neuerdings aber wieder mit gutem Grunde befestigt worden (Herzfeld). Die auf sechsstufigem Unterbau stehende, giebelgedeckte Grabzelle stand ursprünglich in einem von Säulen umgebenen Hofe, an dessen einer Seite sich der ganzen Länge nach ein schmaler Raum anschloß.

Für die Denkmäler von Persepolis und Pasargadae vgl. die eingangs angeführte Literatur, aus der auch die Vorlagen der Abbildungen entnommen sind.

121. Tak-i-Girra am Paitak-Paß.

1. oder 2. Jahrh. n. Chr.

Der Bau steht vereinzelt auf der Höhe des Paitak-Passes, durch den die große Straße von Mesopotamien (Bagdad) nach dem Iran (Ekbatana) durch das Zagros-Gebirge hinaufführt, an der Grenze von Arabien und Persien. Die Profile ähneln den Steinprofilen später "Partherbauten" in Assur. Zweck und Name des Baues (Tak = Bogen) ist nicht deutbar. (Vgl. S. 16.)
Sarre-Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Taf. XLVIII, S. 232 ff.

122, 1. Hatra (Mesopotamien), Vorhof und Südhof des Palastes vom Dache des Hauptpalastes aus.

1.—2. Jahrh. n. Chr.

Der Palastbezirk lag inmitten einer Rundstadt als ein Rechteck von 442 zu 315 m Ausdehnung. Durch eine Quermauer wird ein riesiger größerer Vorhof (in der Abb. hinten) von dem eigentlichen Palasthof abgetrennt, der in der schmäleren Achse durch eine Quermauer wieder zweigeteilt ist. Beiderseits dieser Quermauer liegt in der Mitte der Hauptpalast. Vorn im Bilde sieht man die Ruine des den Vorhof mit dem Südhof verbindenden Prunktores.

—, 2. Hatra, Nord- und Süd-Iwan des Hauptpalastes mit den Nebenhallen.

Der Hauptpalast besteht aus zwei riesigen, nach vorne offenen Tonnenhallen, denen jedesmal beiderseits kleinere, mehrgeteilte Hallen angefügt sind, die im Obergeschoß mit flachen Steinbalken auf Gurtbogen gedeckt sind (vgl. Abb. 134, 2 u. S. 14). Neben dem mesopotamischen (Tonne) und dem arabischen Element (Steinbalkendecke auf Bogen, s. u.) spielt auch die hellenistische Stützenarchitektur eine Rolle, wie dies in der

123, I. Frontansicht vom Bau D des Palastes in Hatra

durch die noch aufrechte Säule zum Ausdruck kommt. Sie gehörte zu der etwa in Form eines Prostyltempels zu denkenden Vorhalle des am Kreuzungspunkt der beiden Quermauern gelegenen Baues D. Auch der innere und äußere Schmuck der Tonnenhallen zeigt die Anwendung hellenistischer Schmuckglieder, wie sie die

—, 2. Südwand am Süd-Iwan des Hauptpalastes in Hatra und die Details von den 124. Archivolten des Hauptpalastes in Hatra

> erkennen lassen. Dazu tritt aber in beiden Fällen als eigenartiges Motiv der Schmuck durch Büsten und Köpfe (s.u. Abb. 126). In ähnlicher Weise, wie die um das Jahr 100 v. Chr. anzusetzenden

125. Stelen aus parthischer Zeit (im Museum zu Konstantinopel),

> die in den oberen Schichten von Assur gefunden wurden, noch die Nachklänge achämenidischen Faltenstiles vereinigt mit hellenistisch-plastischer Formgebung erkennen lassen, stellen sich auch die

126. Masken am Nord-Iwan des Hauptpalastes in Hatra

> als Mischung hellenistischer und abstrahierender asiatischer Prinzipien dar. Monumentalpublikation über Hatra: W. Andrae, Hatra (Leipzig 1908 und 1912), dort auch die Bildvorlagen. --Zu den Partherstelen vgl. Mitt. der deutschen Orient-Gesellschaft 1904 (Nr. .21), S. 48ff.

127, 1. Eiwan-i-Kercha, Ziegelgewölbebau aus parthischer Zeit.

> Der Grundriß ist ein langgestrecktes Rechteck, das vielleicht als Palastvorhalle diente. Die beiden Seitenflügel waren durch breite Gurttonnen gedeckt, über deren Abstände Quertonnen gespannt waren. In der Mitte zwischen den Flügeln ist eine Kuppel zu ergänzen. Der Bau zeigt also eine Mischung des arabischen Bogensystems mit der mesopotamischen Wölbung (vgl. Abb. 122, 2 u. 134).

—, 2. Parthische Stuckornamente aus Assur.

Über den Ruinen des alten Assur wurde in parthischer Zeit eine neue Siedlung angelegt, aus deren Bauresten außer hellenistischen Elementen die Reste von Stuckverkleidungen in Flachstil zutage kamen. Für das Fortleben der Stucktechnik in islamischer Zeit vgl. vor allem Samarra (Abb. 150, 151). Mitt. der deutschen Orient-Gesellschaft 1904 (Nr. 42), S. 33f.; vgl. auch Loftus, Travels and researches in Chaldaea and Susiana, S. 225ff.

128, 1. Tak-i-Kisra (Ruine des Palastes von Ktesiphon).

> Der Tak-i-Kisra (Bogen des Chosrau) wurde von dem Sasanidenkönig Schapur I. (242-272) erbaut. Die nach einer älteren Aufnahme (Dieulafoy) abgebildete Ruine, deren rechter Flügel inzwischen zerstört ist, stellt nur den vorderen Trakt des Palastes dar, der aus der großen, ca. 25 m breiten und 47 m tiefen Empfangshalle besteht, die durch senkrecht daraufstehende Tonnenräume verstrebt ist. Die ohne Lehrgerüst ausgeführte Ziegelwölbung tritt hier bereits in monumentaler Ausbildung auf. Der Palast wird ungefähr im Schema der Textabb. 1, S. 103 (Palast von Firuzabad) zu ergänzen sein. Dieulafoy, a. a. O., V., Pl. III; Sarre-

> Herzfeld, a. a. O., S. 129f.

—, 2, 129. Sarvistan, Palast.

Der Bau stammt jedenfalls schon aus späterer sasanidischer Zeit (5. Jahrh.). Der Grundriß zeigt eine wie in den achämenidischen Apadanas dreigeteilte, aber tonnengewölbte Vorhalle, dahinter den quadratischen Hauptsaal mit monumentaler Kuppel, daneben längliche Tonnensäle. In einem kleineren Kuppelraum (Abb. 129, 1) des Palastes sitzt die Wölbung auf eingestellten Blendbogen, deren unterer Teil von gemauerten säulenartigen Stützen getragen wird. Die Kuppelüberleitung (Abb. 129, 2) wird durch sog. Trompen besorgt, die das Quadrat des Grundrisses zum Kuppelrund auszugleichen haben und für die Baukunst Persiens auch in islamischer Zeit charakteristisch blieben. Dieulafoy, a. a. O., IV, Pl. I-VIII; Sarre-Herzfeld, a. a. O., S. 131; J.Strzygowski, Die persische Trompenkuppel (Zeitschr. f. Gesch. d. Arch. III, S. 1ff.).

130, 132, 133. Tak-i-bostan, Sasanidische Felsreliefs.

> Tak-i-bostan (Gartengrotte) ist eine während der ganzen Sasanidenzeit bewohnt gewesene Örtlichkeit (nordöstlich von Kirmanschah), wo die Könige ein Lustschloß und einen Tierpark mit reichen Bewässerungsanlagen unterhielten. Zwei in die Felswand eingemeißelte Iwane enthalten Reliefskulpturen, die unter verschiedenen

Sasanidenherrschern ausgeführt wurden. Das älteste Relief (Abb. 130) zeigt König Ardaschir (226—242), der von Zoroaster (rechts) in Gegenwart des Gottes Ahuramazda (links) den Kranz, das Zeichen der göttlichen Belehnung, empfängt. Am Boden der überwundene Partherkönig Artaban.

Aus der letzten Sasanidenzeit dürften die beiden Jagdreliefs an den Seitenwänden der größeren Grotte stammen, deren rechtes Abb. 132 zeigt. Das in Hürden eingeschlossene Wild (rechts) wird von Jagdelefanten in eine viereckige Umzäunung getrieben (Mitte), wo sie von dem König erlegt werden. Unten sieht man den König ein zweites Mal beim Ausritt, oben nochmals nach vollbrachter Jagd von Musikanten und Dienern umgeben. Links im Bilde der Abtransport der erlegten Tiere.

Im Hintergrunde derselben Grotte befindet sich in stark erhabener Arbeit die Reiterfigur Chosraus II. (590—628). Von besonderem Interesse sind an ihr die in Reliefarbeit ausgeführten Stoffmuster des Königsgewandes (Abb. 133), ein wertvoller Beleg für die berühmte sasanidische Seidenindustrie, deren Vorbilder bis weit in islamische Zeit hinein wirksam blieben.

An Literatur über den Tak-i-bostan vgl. außer den älteren Werken insbesondere: Sarre-Herzfeld, a. a. O., S. 199ff., und Herzfeld, a. a. O., S. 57ff.; zu den Seidenstoffen: O. v. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei; ferner H. Glück, Die beiden sasanidischen Drachenreliefs (Publikationen der kais. osmanischen Museen IV, 1917).

131. Naksch-i-Rustem bei Persepolis, Sasanidisches Felsrelief.

3. Jahrh. Zwei von sieben sasanidischen Reliefs der Felswand von Naksch-i-Rustem, die auch Gräber der achämenidischen Könige trägt (vgl. Abb. 116, 2). Das linke Relief stellt Ardaschir und den Ahuramazda zu Pferde dar, das rechte den fünften Sasanidenherrscher Warahran II. (275—293) im Kreise seiner Familie.

Sarre-Herzfeld, a. a. O., Abb. 25—27, Taf. V; Sarre, a. a. O., Taf. 70.

132, 133. s. o. bei Abb. 130.

134, 1. Sammeh (Hauran), Arabische Bogenkonstruktion.

Etwa 2.—3. Jahrh. n. Chr.

Die Spannweite der Bogen beträgt in diesem Falle 10 m. Die Form und Verzahnung der einzelnen Keilsteine läßt erkennen, daß in diesen holzarmen Gebieten ein Lehrgerüst möglichst vermieden wurde. Über den zur gleichen Höhe ausgeglichenen Bogen sind Steinplatten als Decke zu denken.

—, 2. Tafha (Hauran), Christlich-arabischer Bogenbau.

4.--5. Jahrh. n. Chr.

Die arabische Bogenkonstruktion (vgl. Anm. zu Abb. 122, 2) wurde auch für christliche Kirchenbauten, die zu den ältesten überhaupt gehören, in Ostsyrien und besonders im Haurangebiete (östlich vom Jordan) verwendet. An den Pfeilern der hier abgebildeten Kirche sieht man das christliche Kreuz im Kranz. Von Bedeutung wurde diese Bogenbauweise durch ihre Mischung mit der hellenistischen Säulenarchitektur, deren Ergebnis, Bogen auf Säulen, auch für den Moscheebau der Mittelmeergebiete charakteristisch wurde. (Vgl. S. 14.)

Über die arabisch-christlichen Bauten Syriens und des Hauran: M. de Vogüé, La Syrie centrale (Paris 1865—77); H. C. Butler, Architecture and other arts (New York 1904) und Publications of the Princeton University archeological expedition to Syria in 1904—05 (Leyden 1910); für die arabische Konstruktionsweise besonders: H. Glück, Der Breit- und Langhausbau in Syrien (Beiheft 14 der Zeitschr. f. Geschichte der Architektur, Heidelberg 1916).

- 135, 1. Altarabisches Steinrelief. Konstantinopel, Museum.
- —, 2. Arabische Weihetafel aus Amran (Südarabien).

London, British Museum.

Die den Jahrhunderten um Christi Geburt angehörenden Weihctafeln des arabischen Stammes der Sabäer aus Stein (135, I) oder Bronze (135, 2) zeigen trotz mancher symbolischer Übernahme aus den altorientalischen Kunstkreisen und trotz hellenistischer Einflüsse ihren eigenartigen Stil (vgl. S. 15). Die Wirksamkeit seiner Prinzipien bis in die islamische Zeit hinein wird veranschaulicht durch die Gegenüberstellung einer

135, 3. Bauinschrift des Kalifen Hakim II. (961—976) in der Moschee von Cordoba.

Für die südarabischen Reliefs vgl. Corpus Inscriptionum Semiticarum, Iff.; A. Grohmann, Göttersymbole und Symboltiere auf südarabischen Denkmälern (Denkschr. d. K. Akademie der Wiss. in Wien, 58. Bd., 1. Abh. 1914). Abb. 135, 3 nach E. Kühnel, Maurische Kunst, Abb. 13.

136, Tafel I. Fassadendetails des Wüstenschlosses Mschatta.

Berlin, Staatliche Museen.

Das in seiner Zeitansetzung umstrittene Wüstenschloß Mschatta (4.—6. oder 8. Jahrh.), dessen Fassade 1904 nach Berlin übertragen wurde, besteht aus einer quadratischen Anlage von 144 m Seitenlänge (Grundriß s. Textabb. 2, S. 103). Im Inneren erscheint ein quadratischer Hof, an dessen Eingangsseite eine an parthische und sasanidische Palastanlagen gemahnende Aufteilung von Tonnenhallen zu gewahren ist, während der eigentliche Palasttrakt an der Rückseite durch eine

dreischiffige basilikale Halle im Sinne des Hellenismus mit trikonchem Chorabschluß beherrscht wird. Rechts und links von diesem dreiteiligen System waren in regelmäßiger Anordnung die Nebenräume geplant, die aber, wie der ganze Palast, nicht fertiggestellt wurden. Für die Fassadengestaltung ist die Mischung von hellenistischen Motiven (Gesimse, Akanthus, Weinranke) in plastischer Durchführung mit den orientalischen Prinzipien des Flachstils zu einer farbigen Tiefendunkelwirkung charakteristisch. Die erhaltene Fassade ist nur als unterer Sockel der ganzen Front zu denken, der durch ein Zickzackband aus Akanthusblättern in Dreieckfelder gegliedert ist, die um die mittleren Rosettenmotive herum von jedesmal wechselndem Rankenschmuck gefüllt sind (vgl. S. 17).

J. Strzygowski, Mshatta (Jahrbuch d. preuß. Kunstsamml., XXV, 1904, S. 205 ff.); Brünnow und Domaszewski, Die Provincia Arabia II (Straßburg 1905), S. 105 ff. (mit Anführung der älteren Literatur); E. Herzfeld, Die Genesis der islam. Kunst und das Mschatta-Problem (Zeitschr. "Der Islam" I, 1910); die übrige Lit. s. bei E. Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 38, dazu neuerdings: Jaussen et Savignac, Mission archéol. en Arabie III: Les Châteaux Arabes etc. (Paris 1922), S. 122 ff.

# D I E B A U K U N S T D E R A R A B I S C H E N U N D T Ü R K I S C H E N L Ä N D E R

Von Gesamtdarstellungen (Handbüchern) der Baukunst des Islam, die hier nicht immer eigens angeführt werden, kommen in Betracht: Franz Pascha, Die Baukunst des Islam (Handbuch der Architektur, Darmstadt 1896, 2. Aufl.); H. Saladin, Manuel d'art musulman, Bd. I: L'architecture (Paris 1907); E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker (Handbuch der Kunstwissenschaft, Wildpark-Potsdam 1915—17 und Neudruck 1922); F. T. Rivoira, Architettura Musulmana (Mailand 1914 und englisch Oxford 1919); E. Kühnel, Die islamische Kunst (Springers Handbuch der Kunstgeschichte, Bd. VI. Leipzig 1929).

#### DIE FRÜHZEIT

#### OMAIJADEN UND ABBASIDEN

139. Ansicht von Mekka. Nach einem Stich von d'Ohson 1790.

In der Mitte die schon vor dem Islam verehrte Kaaba, in der der sagenhafte Meteorstein aufbewahrt wird. Ringsum der Moscheebau, der in seiner heutigen Gestalt nach vielen schon vorhergegangenen Restaurierungen im wesentlichen dem 15.—17. Jahrh. entstammt. Die Sechszahl der Minarette findet sich sonst nur in der Moschee Ahmeds I. in Konstantinopel nachgeahmt (Abb. 265). Über die Moschee s. Saladin, a. a. O., S. 73 ff.

140-142. Damaskus, Große Moschee.

Auf dem schon heidnisch-römischen Tempelplatze unter Benutzung der dort 379 eingebauten Kirche Johannes des Täufers 705 vom Kalifen Walid I. errichtet. (Grundriß s. Textabb. 3, S. 103.) Die erste Transeptkuppel stürzte wahrscheinlich beim Brande 1069 ein und wurde unter Hinzufügung von zwei anderen in Holz ergänzt. Nach dem zweiten Brande 1400 wurde sie in Stein wiederhergestellt und nach dem letzten Brande 1893 erneuert. Damals wurde das ganze, chemals sehr reich ausgestattete Innere zerstört, aber im alten Sinne wiedercrichtet.

Die Arkaden des Hofes gewannen neuerdings für die Forschung um so größere Bedeutung, als es dem Direktor

des französischen Kunstinstituts in Damaskus Eustache de Lorey gelang, Teile des ehemaligen musivischen Wandschmucks freizulegen, mit dem die Rückwand des Bogenumgangs, die Stirnwand der Säulen- und Pfeilerstellung und die Wände der Brunnenhäuser bekleidet waren (Abb. 141). Manche Eigentümlichkeiten dieser meist aus architektonischen und landschaftlichen Veduten bestehenden, farbig sehr einförmigen Mosaiks, die als späte Ausläufer des Mosaikstils des alexandrinischen Hellenismus anzusehen sind, sprechen für die Entstehung während der Bautätigkeit Walids I. Es sei nur an das Fehlen jeder figürlichen Staffage und die ornamentale Umdeutung der tektonischen Motive erinnert. Im übrigen wird aus der Abbildung die Verwendung hellenistischen Baudekors in Gestalt von Kapitellen, Kämpfern und Säulen besonders deutlich, eine Gewohnheit, die aus der frühislamischen Bautätigkeit allgemein zu belegen ist. (Vgl. S. 21.)

R. Phené Spiers, The great Mosque of the Omeiyades, Damascus (in Journal of the R. Institute of Brit. Architects, III. Ser., Vol. IV); abgedruckt in dess. Verf. Architecture East and West (London 1905); K. Wulzinger u. C. Watzinger, Damaskus, die islamische Stadt (Berlin 1924); über die Mosaiken vgl. auch A. J. Reinach in Révue archéol., 1911, S. 453f., und E. Kühnel im Cicerone, 1929, S. 633ff.

143—145, *Tafel II*. Jerusalem, Tempelplatz (Haram esch-Scherif) und Felsendom (Kubbet es-Sachra).

Das Haram esch-Scherif (umfriedeter Platz) war seit alten Zeiten ein religiöser Mittelpunkt, auf dem schon Salomon seinen Tempel erbaut hattc. Über den heiligen Felsen, von dem aus Mohammed seine Himmelfahrt angetrcten hatte, errichtete Abd al-Malik im Jahre 691 den Kuppelbau mit zwei Stützenumgängen (innen Kreis aus vier Pfeilern mit je drei Zwischensäulen, außen Achteck mit acht Pfeilern und je zwei Zwischensäulen). Der in der Kreuzfahrerzeit und unter Saladin restaurierte Mosaikschmuck des äußeren Umgangs (Abb. 145) stammt aus der Erbauungszeit, der des Kuppeltamburs aus der Wiederherstellungszeit unter Imam Zahir (1027). Damals wurde auch die doppelschalige Holzkuppel wieder errichtet. Unter Suleiman erhielt der Bau im 16. Jahrh. seinen äußeren Fliesenschmuck und einen neuen Marmorbelag im Inneren. - Gleichzeitig mit dem Felsendom wurde auch die Aksa-Moschee unter Benützung einer Justinianischen Marienkirche errichtet (Tafel II, ganz im Hintergrunde) und wahrscheinlich auch der kleine Kettendom. (Vgl. S. 22 f.)

M. de Vogüé, Le Temple de Jerusalem (Paris 1864); R. Hartmann, Der Felsendom in Jerusalem und seine Geschichte (Straßburg 1909); Herzfeld, Die Genesis der islam. Kunst (Der Islam I); ders., Die Qubbat al Sakhra, ein Denkmal frühislam. Kunst (Der Islam II); J. Strzygowski, Felsendom und Aqsamoschee (ebendort); H. Greßmann im Palästina-Jahrbuch 1908; W. Harvey, Colour in Architecture (Journ. of the Royal Inst. of Brit. Arch., vol. 29).

146, 147. Kusseir Amra, Südostansicht und Deckenmalereien.

Eines der auch sonst im Ostjordanlande vorkommenden Badeschlößchen mit der typischen Anlage eines großen Vorsaales (Abb. 146, links) und mehrerer kleiner Heißlufträume (rechts). Die Datierung in omaijadische Zeit (1. Hälfte des 8. Jahrh.) ergibt sich aus der Darstellung gleichzeitiger Herrscher in den Wandmalereien. (Vgl. S. 23f.) A. Musil, Arabia Petraea I (Wien 1907); ders., QussejrAmra und andere Schlösser östl. des Moab (Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. CXLIV, 1902); J. Strzygowski in Zeitschr. f. Gesch. d. Arch. I

Akad. d. Wiss. CXLIV, 1902); J. Strzygowski in Zeitschr. f. Gesch. d. Arch. I (1907); M. v. Berchem, Aux pays de Moab et d'Edom (Journal des Savants 1909) mit weiterer Literatur. Abb. nach Jaussen et Savignac, Miss. archéol. en Arabie III (Paris 1922).

148. Kairo, Amr-Moschee.

Gegründet 642 von dem Feldherrn Amr ibn al-As als rechteckige Halle ohne Innenhof. Schon 673 fand eine Vergrö-Berung der Halle mit Hinzufügung eines Hofes statt, der von immer mehr Arkadenreihen umgeben wurde, so daß er schließlich (827-1329) auf allen Seiten von gleich tiefen Hallen umgeben war. Der heutige Plan zeigt nur an der Kiblah-Seite eine tiefere Halle von sechs Bogenspannungen, welche wie die der anderen Seiten senkrecht zur Kiblah-Mauer verlaufen. (Vgl. S. 23.) E. K. Corbett, The history of the mosque of Amr at old Cairo (Journal of the Royal Asiatic Society 1890); Franz Pascha, Kairo (Berühmte Kunststätten), S. 4ff.; Abb. nach Tarchi, L'architettura e l'arte musulmana in Egitto (Turin 1922).

149. Samarra, Große Moschee mit Malwija. Von Mutawakkil 846—852 im Ausmaß von 260 × 180 m erbaut. Außerhalb der festungsartigen Umzäunung die Malwija, ein Minaret im Typus der altorientalischen schneckenförmigen Zikkurats. (Vgl. S. 25.) E. Herzfeld, Samarra, Aufnahmen und Untersuchungen zur islam. Archäologie (Berlin 1907); F. Sarre und E. Herzfeld, Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet (Berlin 1912); E. Herzfeld, Erster vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Samarra (Berlin 1912); ders., Die Ausgrabungen von Samarra I (Berlin 1923). Weitere Lit. bei E. Diez, Die Kunst der islam. Völker, S. 39.

150, 151. Samarra und Balkuwara, Wanddekorationen in Stuck.
Berlin, Staatliche Museen.
Die reiche Ausbeute an Stuckornamenten in dem von E. Herzfeld ausgegrabenen Stadtgebiet von Samarra und

Balkuwara ist für die Geschichte der islamischen Ornamentik und die Beziehungen zur Tuluniden-Ornamentik in Ägypten von besonderer Wichtigkeit. Vgl. die oben angeführten Werke.

152. Ukheidir (Ocheidir), Palastanlage. Ukheidir liegt 40 km WSW von Kerbela. Erbaut im 9. Jahrh. Um die an sich schon mauerumwallte Palastanlage ist noch ein zweiter Mauergürtel gelegt, so daß dessen Nordtor zugleich den Eingang zum Palast bildet. Der Grundriß hat gewisse Beziehungen zu dem von Mschatta und folgt dem Typus des Schlosses von Hirah, das für den Sasanidenprinzen Bahram Gur in der Wüste erbaut wurde und von orientalischen Schriftstellern viel gepriesen wird. O. Reuther, Ocheidir (Leipzig 1912); G. L. Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir (Oxford 1914).

## DIE ARABISCHEN LÄNDER

## TULUNIDEN, FATIMIDEN UND EIJUBIDEN IN ÄGYPTEN UND SYRIEN

Die grundlegenden älteren zusammenfassenden Darstellungen der ägyptischen Baukunst sind: P. Coste, Architecture arabe ou Monuments du Caire (Paris 1837—39); Prisse d'Avennes, L'art arabe d'après les monuments du Caire (Paris 1869—77). Die inschriftlichen Grundlagen bietet: M. v. Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum (Paris 1894); sehr gute, populär-wissenschaftliche Zusammenfassung von: Franz Pascha, Kairo (Berühmte Kunststätten, Bd. 21, Leipzig 1903); Tarchi, L'architettura e l'arte musulmana in Egitto e nella Palestina (Turin 1922) als Abbildungswerk. A. Creswell, Early muhammedan architecture (London 1931); Aly Bahgat et A. Gabriel, Fouilles d'Al Foustât (Kairo 1916—19).

155—157. Kairo, Moschee des Ahmed ibn Tulun.

Erbaut 876/77—879 im Ausmaß von 140×116 m. Grundriß s. Textabb. 5, S. 104 (vgl. S. 27). Im wesentlichen im ursprünglichen Zustande erhalten. Restauriert unter Ladschin im Jahre 1296, der den Kuppelbau für die Waschungen in der Hofmitte hinzufügte und den Mimbar stiftete.

E. K. Corbett, The life and works of Ahmad ibn Tulun (Journal of Royal Asiatic Society 1891); Franz Pascha, a. a. O., S. 8ff.; Tarchi, a. a. O.; Flury, Samarra und die Ornamentik des Ibn Tulun (Der Islam, 1919).

El-Ashar (die Glänzende) wurde von General el-Muizz 970—972 erbaut. Dem ältesten unbcrührt gebliebenen Bestand der Säulen-Hofmoschee gehören die vorderen fünf Schiffe des Haupt-Iwans mit dem Transept an. Dazu kamen im 18. Jahrh. vier weitere Schiffe. Vielfache Änderungen und Erweiterungen der 988 zur arabischen Universität erhobenen Moschec haben das Gesamtbild verändert. Besonders sind die prunkvollen Zubauten des Sul-

tans Kait Bai (1468—1496) zu erwähnen, das heutige Eingangstor, ein Hof für die Waschungen und eines der vom 14.—16. Jahrh. hinzugefügten Minarette (Abb. 188, 2). (Vgl. S. 28.) Franz Pascha, a. a. O., S. 21 ff.; S. Flury, Die Ornamente der Hakim- und Ashar-Moschee (Heidelberg 1912).

159, 160. Kairo, Moschee el-Hakim.

Erbaut 990—1003 im Schema der Moschee des ibn Tulun. Der Kuppelraum vor dem Mihrab zeigt in den Stuckfriesen und Holzankern die typische Schrift- und Arabeskenornamentik der Fatimidenzeit (Abb. 159, 2). Den Wandel dieser Ornamentik lassen die steinerne Torfassade (Abb. 160) und die beiden neuartigen Steinminarette erkennen, die seit dem 14. Jahrh. in festungsmäßigen Ummantelungen stekken und mit Ziegelaufsätzen bekrönt wurden (Abb. 159, 1). Ihren alten Bestand zeigen die Textabb. 10 und 11, S. 106 (nach Originalaufnahmen von Diez-Glück 1911/12). Das Nordminaret ist in mehrere, gegeneinander leicht verjüngte, runde Abschnitte mit Inschrift-Ornamentfriesen und Medaillons geteilt, das Westminaret ist in der

unteren Hälfte quadratisch und setzt sich oben in vier sich verjüngenden, achteckigen Stockwerken ab, deren Überleitung aus dem Quadrat durch vier halbrunde Anbauten erzielt wird. Auch hier Ornamentfriese und Rautenmedaillons. (Vgl. S. 28f.)

Mosquée du Khalife el Hakem (Berichte des Comité de Conservation des Monuments de l'art arabe, Bd. 24, S. 132ff.); Franz Pascha, a. a. O., S. 26ff.; S. Flury, a. a. O.

#### 161. Kairo, Bab el-Futuch.

Das Bab el-Futuch (Tor der Eroberungen) gehört zusammen mit dem Bab en-Nasr (Siegestor) und dem Bab el-Suele (genannt nach einem Volksstamm) zu den Befestigungsanlagen, mit denen Bedr el-Dschemali die Fatimidenstadt in Form eines Rechtecks umgürtete. Typischist die Flankierung des Torweges durch zwei vorspringende eckige oder runde Turmbauten. (Vgl. S. 29.) Casanova, Mémoire sur la citadelle du Caire; Franz Pascha, a. a. O., S. 17ff.

- 162, I. Kairo, Moschee el-Akmar, Fassade.
  Erbaut 1125 als Hof-Säulenmoschee.
  Die neuartige Steinfassade setzt einerseits die Ornamentik der Hakim-Minarette fort, führt aber durch Nischengliederung und Stalaktitenwerk (Mukarnasse) neue Elemente auf ägyptischem Boden ein. (Vgl. S. 29.)
  Franz Pascha, a. a. O., S. 29 ff.
  - —, 2. Blick auf Kairo mit der Zitadelle. Die von Salach ed-Din (Saladin) errichtete Zitadelle liegt auf einem Ausläufer des Mokattamgebirges. Von Napoleon und in neuerer Zeit wurden die Befestigungen ausgebaut. Ihr hervorragendster Punkt ist die Moschee des Mohammed Ali (vgl. Abb. 190).
- 163. Kairo, Meschhed des Emir el-Gijusch am Mokattam-Gebirge.
  Erbaut 1104. Mit schönem Stuckmihrab im überkuppelten Gebetssaal, der sich in dreifacher Arkade nach dem kleinen Hof öffnet. (Vgl. S. 30.)
  M. v. Berchem, Une mosquée du temps des Fatimites au Caire (Mémoires de l'Institut égyptien II); Franz Pascha, a. a. O., S. 124f.
- 164. Aleppo, Große Moschee, Minaret. Die erste, 710 erbaute Zachariasmoschee wurde von Nikephoros Phokas 962 zer-

stört und 976 im Schema der Moschee von Damaskus wiedererrichtet. Nach abermaliger Zerstörung im Jahre 1169 wurde sie von Nur ed-Din 1208 wieder aufgebaut. Das viereckige, 50 m hohe Minaret trägt im Untergeschoß die Jahreszahl 483 (= 1090/91) und weist verwandte Züge mit den Hakim-Minaretten in Kairo auf.

Thévenot, Relation d'un voyage en Europe, Asie et Afrique, etc. (Paris 1689); Djemal Pascha, Alte Denkmäler in Syrien, Palästina usw. (Berlin 1918), Taf. 39, 40.

#### 165. Ramleh, Minaret.

Das heute fast alleinstehende Minaret gehörte zu der noch auf omaijadische Zeitzurückgehenden, "weißen" Moschee, wurde aber laut Inschrift im Jahre 1318 von Mohammed en-Nassir unter Verwendung von Motiven der Kreuzfahrerzeit ziemlich stark umgebaut.

Djemal Pascha, a. a. O., Taf. 28.

#### 166. Aleppo, Aufgang zur Zitadelle.

Die Zitadelle wurde nach dem großen Erdbeben von 1170 von Nur ed-Din neu aufgebaut. Auch andere Herrscher, wie Salach-ed-Din und Malik ed-Daher errichteten einen Teil der Befestigungen. Die heutige Gestalt geht im wesentlichen auf die Restaurierungen des Sultan Beibars I. (1260—1277) zurück. (Vgl. S. 30.)

T. Bischoff, Notice sur l'Alep; Saladin, Manuel, S. 113ff.; Djemal Pascha, a. a. O., Taf. 36, 37.

#### 167. Jerusalem, Damaskustor.

Das Damaskustor gehört zu den im wesentlichen durch Saladin errichteten Befestigungen Jerusalems, seine heutige Gestalt geht aber z. T. erst auf die osmanische Restaurierung 1537/38 zurück. (Vgl. S. 30.) Saladin, Manuel, S. 107, 175.

168. Aleppo, Medrese Halawije, Holz-Mihrab.

Die Medrese wurde aus einer justinianischen Marienkirche umgewandelt, deren Apsis noch erhalten ist, und zeigte ursprünglich eine dreikuppelige Anlage. (Vgl. S. 30f.) Der Holz-Mihrab ist durch eine Inschrift in das Jahr 1245/46 datiert.

S. Guyer im Bull. de l'Institut franç. d'archéol. au Caire, 1914.

#### MAMLUKEN IN ÄGYPTEN UND SYRIEN

171. Kairo, Zitadelle, Moschee des Mohammed Nassir.

Im Jahre 1318 nach dem alten Schema der Säulenmoschee errichtet mit überkuppeltem Säulensaal vor dem Mihrab, neuartigen, an indische Formen gemahnenden Minaretten und festungsartigen, vorspringenden Toren. (Vgl. S. 32.)

Franz Pascha, a. a. O., S. 62ff.; Tarchi, a. a. O.

Wie die Mamlukengräber von Norden. Wie die Mamlukengräber im Süden, so bilden die Kalifengräber im Norden des Mokattam-Gebirges die Totenstätten Kairos mit den hervorragenden Grabbauten der Sultane. Die Abbildung zeigt im wesentlichen die Grabmäler der Tscherkessensultane, größtenteils bereits in Stein, aber manche noch nach älterer Tradition (wie rechts die breitgelagerte Kuppel der Mutter des Sultans Barsbai) in Ziegel ausgeführt. (Vgl. S. 31.)

Franz Pascha, a. a. O., S. 126ff., 134ff.

173, 1. Kairo, Medrese des Sangar el-Gauli.

> Erbaut laut Inschrift 1303. Zwei Grabkuppeln mit einem sehr kleinen Gebetssaal. (Vgl. S. 33.) Franz Pascha, a. a. O., S. 57ff.

—, 2. Kairo, Khanka des Sultans Beibars II., Minaret.

Das Minaret gehört zu einer Khanka (d. i. Kloster des Sufi-Ordens), die zwischen 1306 und 1309 erbaut wurde. Typische Minaretform dieser Zeit mit Mabchara-Abschluß. (Vgl. S. 32.) Franz Pascha, a. a. O., S. 59 ff.

174—176. Kairo, Muristan des Sultans Kala<sup>°</sup>un.

Eine jener im Islam charakteristischen Anlagen, in denen religiöse und humanitäre Zweckgebäude zugleich mit dem Grabbau des Stifters in einem Komplex vereinigt sind. Der Muristan (Krankenhaus und medizinische Schule) wurde im Zentrum der Fatimidenstadt auf dem Platze des ehemaligen Fatimidenpalastes in großem Stile von Sultan

Kala'un 1284 gegründet und von seinem Nachfolger Mohammed Nassir vollendet, der daneben seine eigene Medrese errichtete. Der Schachbrettanstrich der Fassade ist neueren Datums und wurde bei der letzten Restaurierung entfernt. Links vom Portale die Medrese, rechts das Mausoleum. Dahinter ein Hof mit Krankensälen und Lehrräumen. (Vgl. S. 32.)

Franz Pascha, Die Baukunst des Islam, S. 140 f. (mit Grundriß); ders., Kairo, S. 50 ff.; M. Herz-Pascha, Die Baugruppe des Sultans Qalaun in Kairo (Abhandl. des Hamburg. Kolonialinstituts, Bd. 42, 1919).

177—179. Kairo, Moschee des Sultans Hassan.

> Erbaut 1356—1362/63. Ursprünglich waren vier Minarette geplant, wovon nur eines erhalten, ein zweites nach Einsturz verkürzt aufgebaut, das dritte über dem Tore noch während der Bauzeit der Moschee einfiel und wie das vierte nicht mehr in Angriff genommen wurde. Die im 17. oder 18. Jahrh. erneuerte Kuppel hatte ursprünglich ungefähr die Form der Kuppel des Waschbeckens im Hofe. (Vgl. S. 33.) Grundriß s. Textabb. 7, S. 105. Berühmt sind die aus dieser Moschee stammenden Glaslampen (vgl. Abb. 438/39), die an Ketten im Haupt-Iwan hingen, und die Bronzetüren zum Mausoleum, deren eine in der Moschee Muajed wiederverwendet wurde.

M. Herz-Bey, La mosquée du Sultan Hassan au Caire (Cairo 1899); Franz Pascha, Kairo, S. 67 ff.

180. Kairo, Stuckdekorationen in der Hassan-Moschee und im Mausoleum der Tochter des Sultans Aschraf Barsbai.

In der baulichen Stucktechnik, die schon in vor- und frühislamischer Zeit eine hohe Ausbildung erfahren hat (vgl. Abb. 127, 150, 151) und in der die Schrift- und Ornamentfriese sowie die Gitterfüllungen der Fenster ausgeführt wurden, läßt sich die ganze reiche Entwicklung des islamischen Ornamentes besonders auf dem Boden Kairos verfolgen.

181. Kairo, Sebil Zein el-Abdin bei der Ashar-Moschee.

Seit dem 14. Jahrh. findet sich häufiger der Brauch, an religiöse Bauten einen Trinkbrunnen (Sebil) anzubauen. Er besteht aus einem Brunnensaal, aus dem ein diensthabender Priester den Vorübergehenden durch ein meistreich verziertes Gitter den Trunk reicht. Über diesem Brunnensaal ist vielfach eine Elementarschule (Kuttab) untergebracht, die sich loggienartig nach außen öffnet. In der osmanischen Zeit wurden diese Brunnenanlagen besonders häufig. So stammt auch das hier abgebildete Sebil etwa aus dem 16. Jahrh. Franz Pascha, Die Baukunst des Islam,

182. Kairo, Kalifengräber, Grabmoschee und Kloster des Sultans Barkuk. In dem 70 m im Geviert messenden, von dem Sohne Barkuks 1400 begonnenen und 1410 vollendeten Komplex sind mehrere Gräber, eine Moschee, Kloster, Schule und Brunnenhaus vereinigt. (Über die Baugestalt vgl. S. 34.) Saladin, Manuel d'art Musulman, S. 144 ff.; Franz Pascha, Baukunst des Islam, S. 140 ff.

S. 138f.; ders., Kairo, S. 92ff.

- 183, 184. Kairo, Moschee el-Muajed.
  Erbaut 1414 im Typus der Säulen-Hofmoschee, mit prachtvoll ausgestattetem, in neuerer Zeit restauriertem Sanktuarium. Die Gesamtausdehnung beträgt 85×82 m. (Vgl. S. 34.)
  Franz Pascha, Kairo, S. 87 ff.
- 185. Kairo, Medrese el-Ezbek. Erbaut vom Feldherrn Ezbek 1487 bis 1500 nach dem Muster der Medresenanlagen des Kait Bai (s. u.), mit flachgedecktem Hof und Iwanen. Grundriß bei Franz Pascha, Baukunst des Islam, S. 128.
- 186, 187. Kairo, Kalifengräber, Grabmoschee des Sultans Kait Bai. Erbaut 1472—1474. (Grundriß s. Textabb. 9, S. 105. Über die Architektur vgl. S. 34f.)
  Franz Pascha, Die Grabmoschee des Sultans Kait Bai ("Die Baukunst", Heft 3).
- 188, 1, Tafel III. Kairo, Stadtmoschee des Kait Bai, Minaret und Inneres. Die Stadtmoschee Kait Bais wurde 1475 erbaut. (Vgl. S. 35.)

- 188, 2. Kairo, Moschee el-Ashar, Minaret. (Vgl. S. 28, 35, Abb. 158.) Auch das Minaret neben dem Eingang der Ashar-Moschee stammt aus der Regierungszeit des Kait Bai (1468—1496).
- 189. Kairo, Kiblah-Wand der Medrese des Abu Bekr-Mashar.
  Abu Bekr-Mashar, der Hofkanzleidirektor Kait Bais, vollendete die Medrese 1497. Die Iwane sind hier auffallenderweise vom Mittelhofe durch Arkaden auf Marmorsäulen getrennt. (Über die reiche Ausstattung vgl. S. 35f.)
  Franz Pascha, Kairo, S. 97ff.
- 190. Kairo, Zitadelle, Moschee des Mohammed Ali.
  1824—1857 nach dem Muster der Konstantinopler Moscheen erbaut. Die Säulen des großen Vorhofes und des Waschbrunnens sowie die Verkleidung der unteren Mauerteile sind aus oberägyptischem Alabaster.
- 191. Kairo, Moschee des Scheichs Ahmed el-Bordeni.Erbaut 1628 als einfaches Rechteck.(Vgl. S. 36.)
- 192. Damaskus, Details von Inkrustationsfassaden.

  Wie im Kunstgewerbe, so ist in Damaskus auch in der Architektur die Inkrustationstechnik aus kleinen farbigen Einzelteilen besonders ausgebildet. Das eine der beiden Beispiele stammt aus der Medrese Sabunije (15. Jahrh.), das andere aus der Moschee er-Rifai (?).
- 193, I. Aleppo, Mausoleum des Scheichs Ali.
  Bau aus letzter mamlukischer Zeit (1518) mit charakteristischen Wappenmedaillons an der Fassade.
  Djemal Pascha, a. a. O., Taf. 46.
- --, 2. Aleppo, Moschee des Scheichs al-Bekr.
   Bau aus mamlukisch-osmanischer Zeit.
- 194. Aleppo, Stadtbild mit osmanischen Moscheen.Sie sind durch ihre Kuppeln und nadelförmigen Minarette gekennzeichnet.

#### MAGHRIB UND SPANIEN

Allgemeine Werke über spanische Baukunst: Girault de Prangey, Monuments arabes et mosquées d'Espagne (Paris 1839); R. Amador de los Rios, Monumentos arquitectonicos de España (Madrid 1877); R. Contreras, Del arte arabe in España (Madrid 1878); Max Junghändel und C. Gurlitt, Die Baukunst Spaniens in ihren hervorragendsten Werken dargestellt (Dresden 1889—93); C. Uhde, Baudenkmäler in Spanien und Portugal (Berlin 1889—93); M. Dieulafoy, Geschichte der Kunst in Spanien und Portugal (Stuttgart 1913). — Über maghribinische (und spanische) Baukunst): Girault de Prangey, Essai sur l'architecture des Arabes et des Maures en Espagne, en Sicile et en Barbarie (Paris 1841); M. van Berchem, L'art musulman au musée de Tlemçen (Journal des Savants, Août 1906); G. Marçais, L'art en Algérie (Algier 1906); E. Kühnel, Algerien (Stätten der Kultur, Bd. 18, Leipzig 1909); ders., Maurische Kunst (Die Kunst des Ostens, Berlin 1924); P. Ricard, Pour comprendre l'art Musulman dans l'Afrique du Nord et en Espagne (Paris 1924); G. Rousseau, Le mausolée des princes Sa'diens a Marrakech (Paris 1925).

- 197, I. Tunis, Moschee ez-Zituna.

  Gegründet von Obeidallah ibn el-Habhab im Jahre 732 nach dem Vorbild von Kairuan. Mehrere Restaurierungen. Das Minaret ist eine Erneuerung des 19. Jahrh. (Vgl. S. 37.)
  - E. Kühnel, Maurische Kunst, Taf. 2.
- —, 2—199. Kairuan, Moschee des Sidi Okba.
  Die Gründung geht auf das Jahr 670 zurück. Die heutige Anlage entspricht im wesentlichen dem Neubau von 821 durch Ziadet Allah und der Vergrößerung durch Ibrahim ibn el-Aghlab, der auch den Mimbar aufstellte und die Fliesen des Mihrab einsetzte. (Vgl. S. 37, 81, Abb. 404; Grundriß s. Textabb. 8, S. 105.)
  H. Saladin, La mosquée de Sidi Okba à Kairouan (Paris 1899).

200, 201. Merrakesch (Marokko), Mauso-

leum der Saaditen, Teil der Mihrab-Wand und der Wanddekoration. Ende des 16. Jahrh. Neben dem berühmten prächtigen Palast Bedi der Saaditen in Merrakesch, der von Abul-Abbas Ahmad I. al-Mansur (mit dem Beinamen al-Dahabi, "der Goldene", 1578—1603), einem Angehörigen der unter dem Namen der Scharifen bekannten Dynastie in Marokko erbaut wurde, befand sich ein Mausoleum, das wegen seiner versteckten Lage von der türkischen Zerstörung verschont blieb und heute das wichtigste Denkmal der künstlerischen Renaissance ist, die in Marokko um das Ende des 16. Jahrh. den hundert Jahre zurückliegenden Mudejar-Stil in einer Nachblüte wiederaufleben ließ. Der Baudekor besteht aus Stuck, doch wurde für die Säulen zum Teil Marmor aus Toskana eingeführt. Die NaskhiFormen sind von den andalusischen Schriftformen abgeleitet. Ebenso deutlich sind in dem in zwei Reliefebenen aufgetragenen Arabeskendekor, dessen barocke Fülle schon die nahe Auflösung jeder formalen Disziplin ahnen läßt, die spanischen Anregungen zu erkennen. Das Mausoleum wurde erst 1917 für Europäer zugänglich.

G.Rousseau, a.a.O.; J. de La Nézière, Les monuments mauresques du Maroc, S.14f.

202, 203, *Tafel IV*. Cordoba, Omaijaden-moschee.

Der erste, von Abd er-Rahman I. 785 gegründete Bau wurde 790 durch Hischam I. vollendet. Erste Erweiterung nach Süden mit zweitem Mihrab 833 bis 848, zweite Erweiterung mit der prunkvollen Mihrab-Anlage 970 unter Hakim II. — Al-Mansur fügt dann im Osten weitere acht Schiffe hinzu (987 bis 990). (Vgl. S. 37f.)

Girault de Prangey, a. a. O.; Karl Eugen Schmidt, Cordoba und Granada (Berühmte Kunststätten, Bd. 13, Leipzig u. Berlin 1902); E. Kühnel, Maurische Kunst, S. 17, Taf. 9ff.

204. Sevilla, Giralda.

Die Giralda ist das von dem Architekten Djabir erbaute Minaret der ehemaligen großen Moschee, die 1171/72 erbaut und später durch die gotische Kathedrale ersetzt wurde. Die Spitze des Minarets ist durch einen barocken Aufbau ersetzt (vgl. Propyläen-Kunstgeschichte VIII, Abb. 469).
E. Kühnel, Maurische Kunst, Taf. 27.

205—217, Tajel V, VI. Granada, Alhambra. Erbaut 13.—15. Jahrh. "Von diesem bekanntesten und populärsten Bauwerk der islamischen Welt stehen nur Teile, wovon die beiden wichtigsten, der Sclamlik oder die Empfangsräume, um den Myrtenhof und der Haram, der Frauentrakt, um den Löwenhof sind. Im Winkel zwischen den beiden Höfen liegt die tiefere Badeanlage, an die sich östlich zwei mit Galerien und Hallen umgebene Höfe schließen, bis zum Torre del Peinador. Die fünfte Baugruppe grenzt nördlich an den Myrtenhof und erstreckt sich am Rande des Plateaus gegen die Zitadelle. In diesem Teil mit dem Cuarto de Machuca standen die ältesten, heute größtenteils entstellten oder zerstörten Teile des Palastcs. Der alte Name des heutigen Patio de la Mezqita (Hof der — später eingebauten - Moschee, Abb. 205) war Patio del Mezuar (d. i. Ratssaal) und läßt auf die ursprüngliche Verwendung als Rats- und Gerichtssaal schließen. Der Patio del Mezuar war der Vorhof für den höher gelegenen Comaresbau, wie der Myrtenhof mit seinen Prunkräumen, dessen südliche dem Prachtbau Karls V. weichen mußten, eigentlich genannt wird" (Diez). (Grundriß s. Textabb. 12, S. 107; vgl. S. 38f.)

Richard Borrmann, Die Alhambra zu Granada ("Die Baukunst", Heft 3); Karl Eugen Schmidt, a. a. O.; E. Kühnel, Granada (Stätten der Kultur, Bd. 12, Leipzig 1908); ders., Maurische Kunst, Taf. 35ff.

218. Granada, Palacio del Generalife.

Generalife = Djnin el-arif bedeutet Architektengarten. 1319 vom Sultan Abu'l
Walid Ismail ausgeschmückt, später
aber vielfach umgebaut. (Vgl. S. 39.)
Literatur: wie oben.

219—222, 224. Sevilla, Alcazar.

Begonnen 1360 von Peter dem Grausamen und von seinen Nachfolgern 1402 vollendet. Dann, besonders im 16. Jahrhundert, erneuert und verändert. Der Eingang führte zunächst in den Diwan (Empfangsräume), zu dem der Gesandtensaal und der Mädchenhof gehörten. Es folgte der Patio de las Banderas und der Gerichtssaal, schließlich der Frauentrakt, dem der heutige Puppenhof mit anschließenden Räumen entspricht. (Vgl. S. 39.)

Kühnel, Maurische Kunst, S. 54 u. 70.

223. Palermo, Cappella palatina, Holzdecke.

Die Palastkapelle wurde 1132—1140 von Roger II. erbaut. Die Decke ist durchaus im Sinne islamischen Stalaktiten werks und von Sternkassetten hergestellt, die von kufischen Inschriften umrahmt sind. Die Füllungen zeigen neben ornamentalen Details auch figürliche Darstellungen z. T. christlichen Charakters in islamischem Stil. (Vgl. S. 40.) Über die sonst hier nicht herangezogenen christlichen Denkmäler islamischen Stiles in Sizilien vgl. R. Kutschmann, Die Meisterwerke sarazenisch-normannischer Kunst in Sizilien und Unteritalien (Berlin 1900); G. Aratta, L'architettura arabo-normanna in Sicilia (Mailand 1913).

Tafel VII. Meknes (Marokko), Stadttor Bab Mansur-el-Aldsch. Erbaut unter Mulay Ismaïl (1672 bis 1727). (Vgl. S. 40.)

E. Kühnel, Maurische Kunst, Taf. 67.

#### DIE TÜRKISCHEN LÄNDER

#### SELDSCHUKEN UND KLEINERE MITTELTÜRKISCHE DYNASTIEN

Allgemeine Werke: Ch. Texier, Description de l'Asie Mineure (Paris 1849); F. Sarre, Reise in Kleinasien (Berlin 1896); ders., Denkmäler persischer Baukunst (Berlin 1900—1909, auch separat als "Konia" erschienen); G. Mendel, Les Monuments Seldjoukides d'Asie Mineur (La Revue de l'Art 1908, S. 9ff. u. 113ff.); Berchem-Strzygowski, Amida (Heidelberg 1910). — Grundlegende Inschriftwerke: J. A. Loytved, Die Inschriften der Seldschukenbauten in Konia (Berlin 1907); M. van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Band 3 (Cairo 1910). — Zusammenfassend: H. Glück, Türkische Kunst (Budapest-Konstantinopel 1917); ders., Türkische Dekorationskunst (Kunst und Kunsthandwerk 1920, Heft 1); ders., Die Kunst der Seldschuken in Kleinasien und Armenien (Bibliothek der Kunstgeschichte, Bd. 61).

227. Ani (Armenien) Moschee.

Der Unterbau der Moschee stammt aus vorislamischer Zeit, der eigentliche Hauptbau aus der Zeit Minutschehrs (1072—1110), die Eindeckung von etwa 1200. (Vgl. S. 41f.) Lynch, Armenia, travels and studies (London 1901), I, S. 377; Grimm, L'architecture Arménienne (1911).

228, 229. Konia, Zitadelle, Moschee des Sultans Ala ed-Din.

> Von dem alten Sultanspalaste auf der Zitadelle steht nur noch dieRuine eines Turmes, der in der Zeit Kilidsch-Arslans II. (1156—1192) errichtet wurde und in seiner Ziegeltechnik, seinen Bauformen und seiner Fayenceverkleidung die persische Überlieferung verrät. — Die nach syrischem Muster als Säulenmoschee angelegte Moschee des Sultans Ala ed-Din Kai Kobad I. (1219—1236) ist nicht einheitlich entstanden. Der mittlere Kuppelbau reicht vielleicht noch in byzantinische Zeit zurück, die beiden Seitenflügel sind laut Inschrift von Ala ed-Din 1209/10 errichtet. Am Außenportal (Abb. 228) typische, auch in Nordsyrien (Aleppo) gebräuchliche Steinintarsia. (Vgl. S. 42.) J. Strzygowski, Der Kiosk von Konia

J. Strzygowski, Der Kiosk von Konia (Zeitschr. f. Gesch. d. Architektur, I, 1907); Loytved, a. a. O., S. 21 ff. u. 56f.; Sarre, Konia, S. 6ff.

- 230, 231. Rasthaus Sultan Han bei Konia, Ostseite und Pfeilersaal. Erbaut 1229 von Ala ed-Din, nach einem Brande 1278 restauriert. Die Anlage besteht aus zwei Teilen, einem Hof, der links von 10 m tiefen Tonnengewölben, rechts von Pfeilerhallen begrenzt wird, und einem riesigen Pfeilersaal mit 32 Stützen und einer größeren mittleren Kuppel, Gesamtlänge 118,70 m, Fassadenbreiten 60,63 m. (Vgl. S. 43.) Sarre, Denkmäler persischer Baukunst, S. 123ff., Abb. 172—175; ders., Reise in Kleinasien, S.75ff.; ders., Konia, S. 25ff.
- 232. Konia, Sirtscheli-Medrese.

  Erbaut 1242/43. Medresenanlage mit einem Haupt- und einem Eingangs-Iwan. Links und rechts wird der Hof von offenen, zweigeschossigen Pfeilerhallen eingesäumt, hinter denen die Wohnräume liegen. Beiderseits vom Haupt-Iwan je eine Grabkuppel. (Grundriß s. Textabb. 13, S. 107. Vgl. S. 43.)

Sarre, Reise, S. 51ff.; ders., Konia, S. 10f. (mit Grundriß); Loytved, a. a. O., S. 43ff.

233. Konia, Genien vom Basartor (jetzt im Museum).
Die beiden gegenständigen geflügelten Genien, die auch sonst in der späteren

sinnbilden vielleicht das gute und böse Prinzip im Sinne östlicher Auffassung. In der Tracht werden mongolische Einflüsse deutlich. Tatsächlich ist das Motiv in Zentralasien mehrfach verbreitet. (Vgl. S. 42 f.)

Sarre, Seldschukische Kleinkunst (Leipzig 1909), Taf. I; J. Strzygowski, Altai-Iran und Völkerwanderung (Leipzig 1917), S. 264 f.; H. Glück, Türkische Dekorationskunst, S. 25 f.; ders., Die beiden "sassanidischen" Drachenreliefs (Konstantinopel 1917), S. 30 f.

islamischen Kunst wiederkehren, ver-

- 234, 235. Konia, Kara-Tai-Medrese. Erbaut 1251/52. Hof überkuppelt. (Grundriß s. Textabb. 14, S. 107. Vgl. S. 43f.) Sarre, Reise, S. 48ff.; ders., Konia, S. 11ff.; Loytved, a. a. O., S. 45ff.
- 236, 237. Konia, Indsche Minare.
  Erbaut in der zweiten Hälfte des
  13. Jahrh. im Schema der Kara-TaiMedrese. Minaret heute eingestürzt.
  Loytved, a. a. O., S. 69ff.; Sarre, Konia, S. 17ff.
- 238. Konia, Moschee Dar ül-Hüffas.

  Dar ül-Hüffas bedeutet "Haus der den Koran Auswendigkennenden." Laut Inschrift von Mohammed, Sohn des Hadsch Chas Bej ul-Chatibi im Jahre 1421 gegründet. (Vgl. S. 44.)

  Loytved, a. a. O., S. 81ff.; Sarre, Konia, S. 19f.
- 239. Ajasoluk bei Ephesus, Moschee des Sultans Isa I.

  Erbaut 1375 von dem Baumeister Ali, Sohn des Damaszeners, im verkleinerten Schema der großen Moschee von Damaskus, d. h. mit bloß zwei Querschiffen und zwei Transeptkuppeln. Nur die seldschukischen Tür- und Fensterumrahmungen und das runde Ziegelminaret zeigen die Zeit der Entstehung an. (Vgl. S. 43.)

  Ch. Texier, a. a. O.
- 240. Siwas (Kleinasien), Tschifte Minare.
  Erbaut 1271/72 vom Wezir Schems
  ed-Din Mohammed mit typischer zweitürmiger Torfassade. Siwas soll auch in
  der Dschami el-Kebir die älteste bisher
  bekannte Moschee Kleinasiens (11. bis
  12. Jahrh.) besitzen.
  M. van Berchem, a. a. O.

Tafel VIII. Diwrigi (Kleinasien), Nordportal der großen Moschee.

> Erbaut 1229. Auffallend der besonders reiche Reliefschmuck in Durchbruchsarbeit aus verschiedensten ornamentalen Elementen.

M. van Berchem, a. a. O.

241, 1. Stuckaufsatz aus Diarbekr (Mesopotamien). Konstantinopel, Museum.

Nach den altertümlichen Schriftzeichen (blühendes Kufi) zu urteilen, gehört das Stück in das 11.—12. Jahrh. Der Naturalismus in Tier- und Rankenformen läßt persischen Geist erkennen. (Vgl. S. 42, 44.)

Sarre, Seldschukische Kleinkunst, Taf. III; Berchem-Strzygowski, a. a. O., S. 357.

—, 2. Steinaufsatz aus Nasibin (Mesopotamien). Konstantinopel, Museum.

Etwa 13. Jahrh. Das Stück war ursprünglich wie das obige jedenfalls als Abschluß eines Doppelfensters oder einer Doppelnische verwendet. Dic Steinplatte war schon in spätbyzantinischer Zeit verwendet worden, wie der Ausschnitt einer Reliefdarstellung an der Rückseite erweist.

H. Glück, Die beiden 'sassanidischen' Drachenreliefs, S. 20 u. Taf. III, 2.

- 242. 1. Mossul, Eck-Mihrab im Mausoleum des Aun ed-din.
  - 13. Jahrh. Höhe (ohne Bekrönung) etwa 2 m. Der Mihrab besteht aus zwei bituminösen Alabasterplatten. Der Text des äußeren Schriftbandes in Naskhi ist dem Koran entnommen; darauf folgt ein Band aus steigenden, sich durchdringenden Spitzovalen, endlich die auf Säulen mit Vasenkapitellen und -basen ruhende Spitzbogennische mit reichem ornamentalen Tympanon und Zwickellösung.
- —, 2. Mossul, Mihrab im Hof der großen Moschee.

Mitte des 13. Jahrh. Aus alten Alabasterquadern schlecht wieder zu-

sammengefügt. Die Spitzbogennische, dreifach in die Tiefe gestaffelt, wird durch torsierte Säulen mit Vasenkapitellen und ebensolchen Basen gestützt. Stirnwand und Innenleibung sind mit reichem Ornament versehen. Die Rückwand bildet eine Nische (Hälfte des Achtecks) mit entsprechenden Stützen für sich und ist in Horizontalzonen gegliedert (Naskhi-Fries). Außen wird der Mihrab von Fensternischen aus Flechtbändern mit Ornamentfüllungen begleitet. Das Relief ist im Gegensatz zu den dekorativen Formen am gleichen Ort tief unterschnitten und nach verschiedenen Ebenen orientiert. Nach dem tektonischen Aufbau, den Profilen der Gesimse, Nischenumrahmungen und Zickzackbögen, wie nach Ornament und Schrift gehört das Werk in die Zeit des Bedr ed-Din Lulu (1233 bis 1259).

Sarre und Herzfeld, Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet (Berlin 1920), Band II, S. 227ff., 263ff.

243. Bagdad, Bab el-talism (Talismantor).

Erbaut 1221. Über die Deutung des figürlichen Steinreliefs über dem vermauerten Tore vgl. zusammenfassend E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker, S. 124. Als Grundgedanke dürfte Ähnliches vorschweben wie bei den Genienreliefs in Konia, d. h. nach zentral- oder ostasiatischer Auffassung die beiden einander ergänzenden oder aufhebenden Prinzipien mit dem (hier vermenschlichten) Talisman in der Mitte. (Vgl. S. 42.)

Sarre-Herzfeld, a. a. O., I, S. 34ff.; dagegen M. Hartmann, Orientalische Literaturzeitung 1904, 4; H. Glück, Die beiden "sassanidischen" Drachenreliefs, S. 31f.

244. Baku, Portal der Moschee im Khanpalast.

Erbaut 1491 von Schirwanschah Halilullah. (Vgl. S. 44.)

Berezin, Puteschestwie po Wostoku (Kasan 1850), Bd. 2, Anhang.

Allgemeine Werke: Die Ottomanische Baukunst, hrsg. unter Edhem Pascha (Konstantinopel 1873); H. Glück, Türkische Kunst (Budapest-Konstantinopel 1917); ders., Die Kunst der Osmanen (Bibl. d. Kunstgesch. Bd. 45, Leipzig 1922); ders., Türkische Dekorationskunst (Kunst und Kunsthandwerk, Wien 1920, Heft 1). — Über die Bauten Konstantinopels: C. Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels (Berlin 1907—12); H. Barth, Konstantinopel (Berühmte Kunststätten, Bd. 11, Leipzig u. Berlin 1901); E. Oberhummer, Constantinopolis (Artikel in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie der klass. Altertumswissenschaft, IV, S. 963ff.); Djelal Essad, Constantinople, de Byzance à Stamboul (Paris 1909); Diez-Glück, Alt-Konstantinopel (München-Pasing 1920).

- 247, I. Isnik (Nicäa), Grüne Moschee.
  Erbaut 1392. Quadratischer Kuppelraum mit Vorhalle, über deren Mitte eine Achteckkuppel sitzt. Zum Teil mit Verwendung antiker Reste. (Vgl. S. 45.)
  C. Gurlitt, Die islamischen Bauten von Isnik (Orientalisches Archiv III, S. 56).
- --, 2. Isnik (Nicäa), Moschee des Mahmud Tschelebi.
  Erbaut um 1400 in ähnlicher Anlage wie die vorige. (Vgl. S. 45.)
  C. Gurlitt, ebenda S. 57.
- 248. Brussa, Ulu-Moschee.

  Begonnen unter Murad I., vollendet 1421 unter Mohammed I. Rechteck von viermal fünf Kuppeln. Unter der erhöhten Mittelkuppel der zweiten Querreihe eine Fontäne. Die beiden Minarette im 19. Jahrh. erneuert. (Vgl. S. 45.)

  H. Wilde, Brussa (Berlin 1909), S. 32 ff.
- 249, 2. Amasia, Moschee des Sultans Bajesid.

  Der Bau ist wohl unter Ilderim Bajesid (1389—1403) errichtet, da er in seiner Anlage mit der Moschee dieses Herrschers in Brussa (vgl. Wilde, Brussa, S. 20ff.) übereinstimmt. Die beiden Minarette sind jedenfalls aus späterer Zeit. (Vgl. S. 45.) Für die Weiterentwicklung des Grundrißtypus vgl. die Moschee Murads II. in Brussa vom Jahre 1447 (Textabb. 15, S. 108, nach Wilde, Brussa).
- 249, I, 250. Tschekirgue bei Brussa, Jeni Kaplidscha (neues Warmbad). Neben dem alten, vielleicht an der Stelle der berühmten byzantinischen Bäder 1389 errichteten Warmbad (Eski Kaplidscha) in Tschekirgue gibt auch

das neue vom Großwesir Rustem Pascha unter Suleiman I. (1520-66) erbaute Warmbad einen in der ganzen islamischen und insbesondere osmanischen Welt verbreiteten Typus des Hämmam (= Heißluftbad), bei dem nur selten, wie hier, ein Wasserbassin zur Verwendung gelangt. Diese Anlagen bestehen nach dem Prinzip der römischen Thermenbäder aus einem großen Auskleideraum, einem halbwarmen und dem Hauptschwitzraum mit kleineren abgeteilten Zellen. In den türkischen Bädern besteht der erstere meist aus einem oder zwei verbundenen, quadratischen Kuppelräumen, Halbwarmraum aus einer Kombination kleinerer Kuppel- und Halbkuppelräume, der Heißluftraum aus einem großen, meist achteckigen, mit Kreuzarmen versehenen oder runden Kuppelsaal.

H. Wilde, a. a. O., S. 90ff.; H. Glück, Probleme des Wölbungsbaues (Wien 1921), I, S. 114ff.

- des Sultans Mohammed Khan.

  Sultan Mohammed Khan starb 1421.

  Die Aufnahme zeigt die übliche architektonische Gestaltung der in den Türben errichteten Katafalke, unter denen die Verstorbenen beigesetzt sind. Während in älterer (seldschukischer) Zeit meist reiche Holzschnitzereien verwendet wurden, ist dieses Grab in farbiger Fayencemalerei mit prächtigen Schriftfriesen ausgeführt.

  Über die Jeschil (= grüne) Türbe selbst vgl. Wilde, a. a. O., S. 63 ff.
- 252. Brussa, Grüne Moschee (Jeschil Dschami), Portaldetail.
  Begonnen von Sultan Mohammed I.
  1420, vollendet 1423. Der Grundriß zeigt das Schema der Bajesid-Moschee

(vgl. auch Textabb. 15, S. 108). Von dem reichen Skulpturenschmuck der Moschee gibt die Abbildung den linken Teil der Portaleinfassung. (Vgl. S. 46.) Wilde, a. a. O., S. 36ff.

253. Konstantinopel, Moschee Sultan Mohammeds II., Vorhof.

Von der ursprünglichen, von dem Eroberer 1463—1470 an Stelle der Apostelkirche durch den Architekten Christodulos errichteten Moschee ist am heutigen Bau kaum etwas festzustellen. Die Erdbeben von 1509 und 1768 veranlaßten einen völligen Neubau in dem erweiterten Schema der Sophienkirche mit dem typisch gewordenen, von Arkaden umgebenen Vorhof. (Vgl. S. 46.)

C. Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels, S. 57ff.; für den alten Bau vgl. Djelal Essad, a. a. O., S. 215, und H. Glück, Östlicher Kuppelbau, Renaissance und St. Peter (Monatsh. f. Kunstwissensch. 1919, S. 153ff.)

254, Tafel IX. Konstantinopel, Tschinili-Kiöschk.

Der Tschinili- (Fliesen-) Kiöschk wurde 1472 unter Mohammed II. innerhalb des Palastbezirkes (Top Kapu Serai) erbaut, 1590 von Murad III. erneuert. Als Baumeister wird Kemal ed-Din genannt. Grundriß Viereck mit eingeschriebenem Kreuz, dazu Säulenvorhalle. Da der Bau an eine Terrasse angebaut ist, erscheint die Rückseite zweigeschossig. (Vgl. S. 48.) Gurlitt, S. 45, 51, 98.

255. Konstantinopel, Moschee des Sultans Bajesid II., Vorhof.

Erbaut 1501—1507 von dem Architekten Haireddin (Chair ed-Din) nach dem Schema der Sophicnkirche. Erneucrung etwa im 18. Jahrh. Der prächtige Vorhof verwendet antikes, farbiges Säulenmaterial mit reifster Ausbildung der türkischen Stalaktitenkapitelle. (Vgl. S. 47.)

256. Konstantinopel, Moschee Schah Sadeh (Prinzenmoschee).

Errichtet von Suleiman I. zum Andenken an seine beiden in der Türbe des Moscheegartens (s. Abb. 261) begrabenen Söhne in den Jahren 1543 bis 1548 durch den Architekten Sinan. Die Hauptkuppel ist durch vier Halbkuppeln erweitert. Bemerkenswert der besonders reiche Schmuck der Gesimse und des Minarets. Im Inneren wird der Eindruck durch neuere Ornamentmalereien beeinträchtigt.

Gurlitt, S. 68 ff.

257—260, *Tajel X*. Konstantinopel, Moschee und Mausoleum Sultan Suleimans I.

Die Moschee ist eines der Hauptwerke des Meisters Sinan, erbaut 1550-1556. Der Grundriß (Textabb. 19, S. 109) zeigt die dreiteilige Anlage von Vorhof, Moschee und Grabgarten, die ihrerseits von einer gemeinsamen Mauer umschlossen und außerhalb dieser nochmals von einem Platz umgeben ist, der von den vielen Kuppelreihen der zugehörigen Nebenbautcn, Medrese, Armenküche, Bibliothek, Bädern u. dgl. eingefaßt wird. So fällt der riesige Komplex gleichsam als eine eigene regelmäßige Stadt aus dem Gewirre des übrigen Stadtbildes heraus (Abb. 257). Der Hauptbau selbst zeigt das System der Sophienkirche mit Hauptkuppel und zwei durch kleinere Halbkuppeln erweiterten Halbkuppeln, so daß ein Raum von 52,40 m überspannt wird (Tafel X). Besonders monumental ist der pylonenartige Torbau des Vorhofes (Abb. 259) gestaltet. Das Mausoleum (Türbe) liegt im Grabgarten der Moschee. Nach altüberliefertem Schema ein achteckiger Bau, zu dem hier außen ein Säulenumgang hinzutritt. In dem farbigen Inneren reicher Fliesenschmuck, die Kuppel von acht Spitzbogen auf vorgeblendeten Säulen getragen. Unter den drei mittleren Katafalken, vor denen die Riesenleuchter stehen, ruhen außer Suleiman dem Großen noch Suleiman II. und Ahmed II. (Vgl. S.47f.) Gurlitt, S. 69ff.; H. Glück, Die Kunst der Osmanen, S. 4f.

261. Konstantinopel, Türbe des Schah Sadeh Mohammed.

Vollendet 1544 im Garten der Moschee Schah Sadeh (s. Abb. 256). Achteck aus weißem und rotem Marmor mit Rillenkuppeln und vicrsäuliger Vorhalle. Innen farbige Fliesen in Blau, Rosa und Gelb auf grünem Grund. Gurlitt, S. 78f.

262. Konstantinopel, Moschee der Mihrima.

Mihrima war die Tochter Suleimans I. und seit 1539 die Gattin des Großwesirs Rustem Pascha, der selbst ein großer Bauherr war (vgl. Anm. zu Abb. 264). Die Moschee, erbaut von Sinan, zeigt bei 21 m Spannweite der den ganzen Raum überdeckenden Kuppel eine äußerst kühne Konstruktion. Die das Mittelquadrat zum Rechteck erweiternden, dreikuppeligen Seitenschiffe erstrecken sich nur auf ein Untergeschoß. Gurlitt, S. 74f.

263. Konstantinopel, Moschee Jeni Walide (Jeni Dschami).

Die Jeni-Walide Moschee, d. i. neue Moschee der Sultanin-Mutter (Murads IV.), Kösem Mahpeiker, wurde schon zu Lebzeiten ihres Gatten Ahmeds I. im Jahre 1614 begonnen, aber erst von der Walide Mehmeds IV., Terhan Hadschie, 1663 vollendet. Als Architekt gilt Kodscha Kasim. Die Anlage zeigt die voll ausgebildete Form der nach allen vier Seiten halbkuppelig erweiterten Kuppelanlage. (Vgl. S. 47.) Gurlitt, S. 86f.

264. Konstantinopel, Mihrab der Rustem-Pascha-Moschee.

Als Stiftung des schon genannten Großwesirs und Schwiegersohnes Suleimans I. von Sinan wohl noch vor dessen Tode (1561) erbaut. Im Grundriß ähnlich der Mihrima-Moschee. Die Abbildung zeigt die prächtige Fliesenausstattung der Mihrab-Wand. Gurlitt, S. 81f.

265, Tafel XI. Konstantinopel, Moschee Sultan Ahmeds I.

Erbaut 1609—1616 vom Architekten Agha im System der etwa gleichzeitigen Moschee Jeni Walide (s. o.). Der geschlossenen, durch sechs Minarette (vgl. Anm. zu Abb. 139) betonten Außenwirkung entspricht die mächtige Raumwirkung des Inneren, dessen Mittelkuppel von vier riesigen Rundpfeilern getragen wird.

Gurlitt, S. 86.

266. Adrianopel, Moschee Sultan Selims II.

Wohl die großartigste Leistung Sinans, 1568—1574 erbaut. Auch hier die Drei-

teilung in Vorhof, Moscheekörper und Grabgarten, der hier rechts und links von zwei in die rechteckige Gesamtumfassung einbezogenen Hofanlagen (Medrese und Krankenhaus) flankiert wird. Der von vier Minaretten umgebene Moscheekörper ist hier entgegen der geläufigen Art durch acht Rundpfeiler, die innerhalb des Vierecks die 31,50 m weite Kuppel tragen, zum inneren Einheitsraum und zur kubischen Außenwirkung durchgebildet, die es an Monumentalität mit jedem europäischen Großbau aufnehmen kann.

Gurlitt, S. 73f.; ders., Die Bauten Adrianopels (Orientalisches Arch. I), S. 55ff.

267—271. Konstantinopel, Top kapu Serai.

> Von dem ersten, von Sultan Mohammed II. in Konstantinopel errichteten Palaste, dem alten Serai, ist heute nichts mehr erhalten. Derselbe Herrscher erbaute aber auf dem Boden der alten Akropolis 1467 oder 1478 ein neues Serai, das nach dem Top Kapu (= Kanonentor) genannt wird. Bereits aus dem Jahre 1466 stammt der schon behandelte Tschinili Kiöschk (vgl. Abb. 254, Tafel XI). Aus solchen Einzelpavillons, in Gärten zerstreut, ist im wesentlichen der "Palast" zusammengesetzt zu denken. Als eines der prächtigsten, dieser im Laufe der Jahrhunderte hinzugefügten leichten Gebäude gilt der 1634—1689 erbaute Bagdad-Kiöschk (Abb. 267, 268), ein achteckiger Kuppelsaal mit vier kreuzförmig angelegten kurzen Flügeln, im Innern reich mit Fliesen belegt. Auch sonst spielen Fliesenverkleidungen, in die vielfach Brunnennischen eingefügt sind, sowie die in verschiedenen Holzsorten und Perlmutter eingelegten Türen und Wandnischenverschlüsse in der Inneneinrichtung der Räume eine große Rolle (Abb. 269, 270). Das alte Eingangstor, Bab-i-Humajun, ist jetzt durch ein neueres, etwa dem 18. Jahrh. entstammendes ersetzt (Abb. 271). Das ganze Palastgebiet ist von einer mit Türmen bewehrten Mauer umgeben.

> Djelal Essad, a. a. O., S. 232ff.; Gurlitt, S. 44ff., 93ff.

271, 272. Konstantinopel, Brunnen Ahmeds III.

Der besonders bei den Türken (vgl. S. 35) beliebte Brauch, öffentliche Brunnen zu errichten, erreichte in der Zeit des Sultans Ahmed III. seinen Höhepunkt. Der berühmteste dieser Brunnen wurde von dem Herrscher selbst 1728-1729 vor dem Bab-i-Humajun in der Form eines quadratischen Kiöschks errichtet, dessen Ecken halbkreisförmig ausgebuchtet sind, mit weit vorspringendem, schattendem Dach, auf dem fünf Kuppeln sitzen. Die Seitenmitten des Brunnenhauses werden von vier Auslaufbrunnen (Tschesme) eingenommen, wie sie sonst einzeln als Wandbrunnen in den Straßen oder im Inneren der Gebäude (s. Abb. 269) auftreten. Die von Bronzegittern durchbrochenen Ausbuchtungen enthalten die Trinkbrunnen (vgl. Anm. zu Abb. 181). Das ganze Gehäuse ist reich mit farbigen Schriftbändern und vergoldeten Ornamenten verziert. Wenige Jahre später (1732/33) entstand der seines Daches beraubte

273. Brunnen Ahmeds III. im Stadtteil Top Hane, Konstantinopel.

Auch an ihm wird die Mischung der orientalischen und abendländischen Ornamentik deutlich, indem neben Arabesken und den neu auftretenden persischen Fruchtbäumchen und Blumensträußen in ostasiatischen Gefäßformen die barocke Akanthusranke herrschend wird. Der 1745 entstandene

- 274. Hassan-Pascha-Brunnen in Konstantinopel.

  und der 1741 errichtete
- 275. Brunnen im Stadtteil Dolma Bagtsche (Konstantinopel).
  mögen als Beispiele der zunehmenden Europäisierung in barockem oder klassizistischem Sinne gelten, die nun auch

die türkischen Kapitellformen durch Akanthusblattkapitelle ersetzt. Djelal Essad, a. a. O., S. 217ff.; H. Glück, Türkische Brunnen in Kon-

Djelal Essad, a. a. O., S. 217ff.; H. Glück, Türkische Brunnen in Konstantinopel (Jahrb. der asiatischen Kunst 1924, S. 26ff.).

276, 277. Konstantinopel, Türkische Wohnhäuser.

Nach außen meist unscheinbare hölzerne Fachwerkbauten mit vergitterten Fenstern und Balkons der Frauenräume, weisen sie im Inneren vielfach eine prächtige Ausstattung in ornamentalen Malereien oder auch Stuckierung auf.

L. de Beylié, L'habitation Byzantine; les anciennes maisons de Constantinople (Grenoble 1903); vgl. auch Gurlitt, S. 53 ff.

278, 279. Konstantinopel, Türkische Friedhöfe.

Konstantinopel ist berühmt durch seine prächtigen Zypressenfriedhöfe, deren größte sich hinter Skutari, der Vorstadt am asiatischen Ufer, und bei Eijub, am oberen Ende des Goldenen Horns, erstrecken. Zu Häupten der oft mit einer Steinplatte oder sarkophagähnlich gedeckten Grabhügel stehen die Grabsteine. Auf ihnen bezeichnet ein Turban gewöhnlich die Grabstätte der Männer, ein Blumenkorb die der Frauen.

280. Konstantinopel, Blick auf die Moscheen Aja Sophia, Nur-i-Osmanije und Ahmedije.

Das Bild zeigt die beherrschende Stellung der Moscheebauten innerhalb des Stadtbildes, links die zur Moschee umgewandelte und mit Minaretten versehene Sophienkirche, in der Mitte die Moschee Nur-i-Osmanije, ein schon stark im Sinne des europäischen Barock gefühlter Bau des 18. Jahrh., und rechts die Ahmedije (vgl. Abb. 265). Im Vordergrunde rechts die Kuppelreihen der Hane (Herbergshöfe) und Basare.

# DIE BAUKUNST DER PERSISCHEN LÄNDER UND INDIENS

### PERSIEN, WESTTURKESTAN UND AFGHANISTAN

Allgemeine Werke: E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker (Handbuch der Kunstwiss., Wildpark-Potsdam, 1. Aufl. 1915); ders., Churasanische Baudenkmäler (Berlin 1918); ders., Islamische Baukunst in Churasan (München 1923); F. Sarre, Denkmäler persischer Baukunst (Berlin 1901—10); Niedermayer-Diez, Afghanistan (Leipzig 1924).

- 283, I. Isfahan, Hof der Großen Freitagsmoschee (Masdschid-i-Dschuma).
  - 11. Jahrh. mit späteren Einbauten. Ziegelbau mit Resten von Wandverkleidung.
  - Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 108f.
- —, 2. Turbet-i-Scheich Dscham, Wallfahrtsort südöstlich von Meschhed (Churasan).
  Gruppe von Sakralbauten, Moschee, Kloster, Kuppelgräber usw., z. T. in Ruinen. Iwan-Stirnmauer mit Fliesenmosaik dekoriert. 15.—18. Jahrh. Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Chura-
- 284. Nayin bei Isfahan, Rundpfeiler und Mihrab der Moschee

sanische Baudenkmäler, S. 78ff.

Anfang des 10. Jahrh. Der Stuckdekor der Moschee zu Nayin bildet die Grundlage für die Erforschung des frühislamischen Bauornamentes in Persien. Er stellt die bedeutsamste Verkörperung des abbasidischen Stils auf persischem Boden dar. Mit Recht vertritt Flury eine auf Grund stilkritischer und paläographischer Erkenntnisse gewonnene frühere Datierung als im allgemeinen angenommen wird.

H. Viollet u. S. Flury, Un monument des premiers siècles de l'hégire en Perse (Syria, 1921); Flury, Nayin (Syria, 1930, S. 43ff.); ders., Ein Stuckmihrab des 10. Jahrh. (Jahrb. f. asiat. Kunst, 1925, S. 106ff.).

285. Chargird bei Chaf (Ostpersien), Hof der Medrese.

Dat. 848 H (1444/45 n. Chr.), erbaut von Gijat-ed-din Schirazi und Kiwamed-din Schirazi. Die Wände des Hofes waren mit Fliesenmosaik verkleidet; davon Reste erhalten.

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 72ff.

- 286. Samarkand, Fassade der Medrese des Ulugh Beg am Platze Rigistan. Erbaut von Timurs Enkel während seiner Regentschaft in Transoxanien um 1434. Die Fliesen des Pischtak (Eingangstor) gleich jenen in Chargird (vgl. Abb. 285).

  Nach Sarre, Denkmäler pers. Baukunst. Vgl. ebenda S. 152f. und Diez,
- 287. Isfahan, Medrese des Schah Sultan Husejn.

Die Kunst d. islam. Völker, S. 104.

Um 1710 von Schah Sultan Husejn als Derwischkloster erbaut. Die Wände sind mit Ziegel- und Fliesenmosaik verkleidet.

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 105.

288, I. Meschhed, Masdschid-i-Schah.
Erbaut 1451 unter Emir Malik Schah
von Ahmed ibn Schems-eddin Muhammed Täbrisi. Mit Fliesenmosaik.
Aufnahme Diez 1913. Vgl. Sykes, im
Journ. of the Royal Asiat. Soc., 1910,
und Diez, Churas. Baudenkm., S. 77f.;
ders., Die Kunst d. islam. Völker, S. 95f.

288, 2. Meschhed, Musalla.

Erbaut unter Suleiman Schah (1667 bis 1694) durch Stiftung des Abu Salih Sadr ed-din vom Baumeister Hadschi Malik 1677.

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 76f.

289. Täbris, Ruine der Blauen Moschee. Eingang vom ehemaligen großen zum kleinen Kuppelraum.

Um 1437—1467 n. Chr. unter Dschehan Schah, wahrscheinlich von Ahmed ibn Schems-eddin Muhammed Täbrisi erbaut. Die Wände sind mit prächtigem Fliesenmosaik verkleidet, vorherrschend in Kobaltblau, daher der Name. Nach Sarre, Denkmäler persischer Baukunst. Vgl. ebenda S. 27ff.; Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 93ff.

290. Meschhed, Ziegelfassade im Heiligtum des Imam Riza.

Hof der Moschee der Gouher Schad, erbaut auf Befehl der Gouher Schad Agha, Gemahlin des Schah Rukh (1404 bis 1447) von Kiwam-ed-din (vgl. Anm. zu Abb. 285). Erste Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Aufnahme Exped. Niedermayer-Diez 1913.

291, 292. Kazwin bei Teheran, Freitagsmoschee.

17.—18. Jahrh. Verkleidung mit Fliesenmosaik.

Nach russischen Aufnahmen.

293. Isfahan, Stuck-Mihrab in einem Gebetsraum der Freitagsmoschee.

Laut Inschrift errichtet im Juli 1310 n. Chr. auf Befehl des Sultans Muhammed Uldschajtu Chodabende, dem Erbauer des Mausoleums in Sultanije (vgl. Abb. 300).

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Revue d'Archéol. 1883 (M. Dieulafoy) und Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 109, 111.

294. Turbet-i-Scheich Dscham, Bemalter Stuckdekor im Obergeschoß des Sufi-Klosters.

> 14. Jahrh. (Vgl. Abb. 283, 2.) Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 80.

295. Meschhed, Gebetnische und Kanzel im Heiligtum des Imam Riza.
15. Jahrh., teilweise restauriert. (Vgl. Abb. 290.)
Aufnahme Exped. Niedermayer-Diez 1913.

296. Mausoleum Pir Bakran bei Isfahan, Nische mit Stuckdekor.

> 13.—14. Jahrh. Die durch horizontale Schriftfriese gegliederte Spitzbogennische trägt über dem Naskhi-Schriftband der Mitte einen Stuckdekor, der die letzten Konsequenzen der durch den auf seldschukische Anregungen zurückgehenden Schrägschnittstil von Samarra gewiesenen formalen Orientierung darstellt. Die Orthostaten der Bogenleibung sind schon mit frei entfalteten Arabesken ausgestattet, deren kleinteilige Fiederung wie die wabenartige Auflösung der Detailformen der Rückwand beachtenswerte Beziehungen zu den Seldschukenbauten Turans erkennen lassen (vgl. E. Cohn-Wiener, Turan, Berlin 1931). In die gleiche Richtung weist auch die Stuckverkleidung der Stirnwand und Bogenleibung, die mit Hilfe kleiner versetzter Quadrate ein Kassettengefüge vortäuscht. Neben dem für Persien so charakteristischen Kufi-Carré, das um die gleiche Zeit auch in Ardebil auftaucht (Mausoleum des Schah Safi), verdient das unziale Kufi des oberen wie das Naskhi des unteren Schriftfrieses, beide auf reichem Rankengrund, Beachtung.

297. Qälä-i-Bist (Afghanistan), Ruine eines Torbogens.

13.—14. Jahrh. Mit reicher Ziegelornamentik, vielleicht Rest einer Moscheefassade.

Aufnahme Exped. Niedermayer 1914 bis 1916. Vgl. Niedermayer-Diez, Afghanistan, S. 68, Abb. 136.

298, 299. Tafel XII. Meschhed, Kuppelgrab des Chodscha Rabi.

Erbaut von Schah Abbas (1587 bis 1629), vollendet 1621/22. Die Schriftfriese am Tambur und innen entworfen von Ali Riza Abbasi; der innere gemalte Fries 1616/17 ausgeführt. Rabi, zu dessen Andenken dieser prächtige

Bau errichtet wurde, war Begleiter des Kalifen Ali und Lehrer des Imam Riza, dessen großes Heiligtum im nahen Meschhed liegt. Der Innenraum (Tafel XII) ist bemalt, die Außenseiten zeigen Fliesenmosaik in seiner höchsten Blüte und Feinheit. Ähnliche Qualität nur noch in Isfahan (Medrese Schah Sultan Husejn).

Aufnahmen Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 66ff., Taf. 23—29.

300. Sultanije (Azerbaidschan), Mausoleum des Sultans Muhammed Uldschajtu Chodabende (1304—1316). Erbaut um 1310 n. Chr. Der Bau ist abweichend vom persischen Typus des 14.—16. Jahrh. durch die achtseitige Gestalt mit Außenemporen, steiler Kuppel und acht zylindrischen Türmen am Dachrand. Darin gleicht er einigen Pathanenbauten in Indien. Von der prachtvollen ornamentalen Ausstattung des Inneren in allen möglichen Techniken, die von älteren Reisenden noch gesehen wurde, sind nur noch geringe Reste erhalten.

Nach Sarre, Denkm. pers. Baukunst. Vgl. ebend. S. 16ff. und Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 82ff.

Tafel XIII. Samarkand, Mausoleum des Timur (Gur-i-Mir).

1490—1504 von Muhammed Sultan Mirza, einem Enkel Timurs erbaut. Innere Höhe 22,55 m, äußere Höhe 34,09 m, Höhe des Portals 12,07 m, des Minarets 25,38 m. Der ursprüngliche Bau ist ein Turm mit achtseitigem Unterbau, zylindrischem Tambur und mächtiger, kannelierter Sporenkuppel; ein iwanartiger Vorbau bildete das Tor. Auch die beiden Minarette, deren eines noch steht, gehörten als freistehende flankierende Trabanten schon der ursprünglichen Bauanlage an. Später erfolgten verschiedene Zubauten. Über der inneren Kuppel die mit Holz eingerüstete äußere Zwiebelkuppel. Die Grabkammer vertieft in einer Krypta, die flach eingewölbt ist.

Aufnahme Sarre. Vgl. Sarre, Denkm. pers. Baukunst, S. 148f.; Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 88f.; Les Mosquées de Samarquande (Petersburg 1905).

301, 1. Tus bei Meschhed, Kuppelgrab. 12.—13. Jahrh.(?)
Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 55ff.

—, 2. Sarachs bei Meschhed, Kuppelgrab.
Um 1350 erbaut.
Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 62ff.

302, 1, 303. Sengbest bei Meschhed, Kuppelgrab.

11.—12. Jahrh. Backsteinbau mit bemalten Wänden. Der Fries (Abb. 302,2) in Kufi auf Rankengrund, später übermalt.

Aufnahmen Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 52ff.; ders., Islam. Baukunst in Churasan, S. 127f.

- —, 2. Chargird, Kufischer Schriftfries im Iwan der Moscheeruine.
  12. Jahrh. Aus Lehm geschnitten; persische Ausbildung des "blühenden Kufi".
  Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 71f.; ders., Islam. Baukunst in Churasan, S. 120ff.
- 304. Nachtschewan (Azerbaidschan), Mausoleum der Mumine Chatun. 1186 n. Chr. Mit farbig glasiertem Ziegelrelief dekoriert. Das Giebeldach zerstört. Nach Sarre, Denkm. pers. Baukunst. Vgl. ebenda S. 11f.; Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 73f.
- 305. Radkan bei Gutschan (nordwestlich von Meschhed), Grabturm.

  12.—13. Jahrh. Backsteinbau; 22 m hoch. Das Dach war ursprünglich hellblau glasiert, ebenso der Schriftfries.

  Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 43 ff., 107 ff.
- 306. Kischmar (Ostpersien), Grabturm.
  13. Jahrh. Backsteinbau; ca. 18 m hoch.
  Das Dach war ursprünglich glasiert;
  glasierte Ziegeleinlagen im Mauermantel.
  Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 46f., 109ff.

307. Dschurdschan bei Asterabad, Grabturm Gumbed-i-Qabus.

Vollendet 997 n. Chr. Backsteinbau; ca. 49 m hoch. Die Inschrift lautet: "Im Namen Allah's. Dieses erhabene Schloß (al qasr) (gehört) zu dem Emir Shams al-ma'ali, dem Emir, Sohn des Emirs, Qabus, Sohn des Washmgir. Er hat befohlen, es zu erbauen zu seiner Lebzeit, im Jahre 397 nach dem Mondkalender und im Jahr 375 nach dem Sonnenkalender."

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 39ff., 100ff.

308. Ghazna (Afghanistan), Siegesturm des Sultans Mahmud.

Erbaut 1010—1030. Backsteinbau, ursprüngliche Höhe 40-45 m; jetzige Höhe über 20 m. Achtstrahliges Sternprisma mit (abgebrochenem) zylindrischem Aufsatz. Die Inschrift lautet: "Im Namen Gottes, des Allerbarmers. Der hochgeehrte Sultan, der Melik al Islam, der rechte (Arm) des Staates und Zuverlässige der Nation, Abu-l-Muzaffar, der Beistand der Muslime, der Helfer der Armen, Abu-l-Kasim Mahmud - möge Gott seinen Beweis leuchten lassen! — Sohn des Subaktagin, der Eroberer der Eroberungen, der Beherrscher der Gläubigen, hat den Bau dieses herrlichen, hohen 'Amah befohlen, das in Glück und Segen vollendet wurde."

Aufnahme Exped. Niedermayer 1914 bis 1916. Vgl. Diez, Islam. Baukunst in Churasan, S. 162f.; Niedermayer-Diez, Afghanistan, S. 67, Abb. 124.

309, 1. Chosrugird bei Sebzewar (Afghanistan), Turm.

Erbaut ca. 1110 n. Chr. Backstein; 28,50 m hoch. Inschriftlich wie der Turm in Kerat (s. die folg. Abb.) als Manâra bezeichnet, woraus jedoch nicht auf die Bestimmung als Minaret im engeren Sinn geschlossen werden darf. Doch gehörte dieser Turm wohl zu einer (zerstörten) Moschee und war daher Minaret, wogegen der Turm von Kerat isoliert auf einem Hügel steht, also nur Sieges- oder Signalturm gewesen sein kann. Das letztere ist

wegen seiner weiten Sichtigkeit wahrscheinlich.

Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 48f.

- 309, 2. Kerat (Ostpersien), Signalturm.
  11.—12. Jahrh. Backsteinbau; 24 m
  hoch. (Vgl. Anm. zu Abb. 309,1).
  Aufnahme Diez 1913. Vgl. Diez, Churas. Baudenkm., S. 49ff.
- 310, 311, 1, Tafel XIV. Isfahan, Kaiserlicher Palast Tschihil Sutun.

  17. Jahrh. Backstein und Holz.
  Aufnahmen Sarre und Diez 1913.
  Vgl. Sarre, Denkm. pers. Baukunst, S. 86ff.; Diez, Die Kunst d. islam.
  Völker, S. 182.
- 311, 2, 312. Isfahan, Torbau Ali Kapu am Meidan-i-Schah.

17. Jahrh. Backsteinbau mit Holzsäulen. Säule und Decke der Terrasse und die Innenräume sind reich bemalt. Auf der Terrasse hielten die Sefewiden-Schahs Rechtsversammlungen ab, und von hier aus wohnten sie den Rennen, Pferdepolos und Festspielen am Meidan-i-Schah bei, der sich vor diesem Torpalast ausbreitet. Die Noguldun-Wandverkleidungen (Abb. 312) sind zur Aufnahme von Vasen bestimmt.

Vgl. Diez in Zeitschr. f. bild. Kunst XXVI, S. 90 ff.

- 313. Gulahek bei Teheran, Halle des Lustschlosses Bagh-i-Firdaus. Erste Hälfte des 19. Jahrh.
- 314. Rasthaus Khan-i-Khoreh in Asadabad.

  18. Jahrh. (?) Backsteinbau.
- 315. Brücke über den Gurganfluß in Akkäläh bei Asterabad. 19. Jahrh. Backsteinbau.
- 316. Schiraz, Throngarten Bagh-i-Tacht.

  Typ der "hängenden Gärten". 18. Jahrhundert.

  Abb. 311—316. Aufnahmen Diez 1913.

#### INDIEN

Allgemeine Werke: E. La Roche, Indische Baukunst (München 1921, 6 Bde.); J. Fergusson, J. Burgess, R. Phené Spiers, History of Indian and Eastern Architecture (London 1910, 2 Bde.); E. B. Havell, Indian Architecture (London 1913); ders., A Handbook of Indian Art (London 1920); O. Höver, Indische Kunst (Jedermanns-Bücherei, Breslau 1923); E. Diez, Die Kunst Indiens (Handbuch der Kunstwissenschaft, Potsdam 1925).

319. Ahmedabad, Grabmoschee des Schah Alam.

Schah Alam war Heiliger und Lehrer der Sultane, starb 1475. Die Moschee wurde später an die Grabkuppel angebaut, die beiden 30 m hohen Minarette 1620 vollendet.

320—325. Alt-Delhi, Moschee "Kuwwät ul-Islam" und Kuttub Minar.

Die Moschee wurde an Stelle eines Hindutempels, dessen Pfeiler benutzt wurden, 1193 von Kuttub-eddin begonnen, von seinem Nachfolger Altamisch weitergeführt und um 1300 von Ala-eddin vollendet. Prachtfassade mit 16 m hohen Mittelbogen und je zwei niedrigeren Seitenbogen mit indoislamischem Reliefornament (Abb. 323, 324).

Das Kuttub-Minar (Abb. 320, 321) wurde wahrscheinlich von Kuttubeddin, vielleicht auf älterer Basis errichtet, von Altamisch vollendet. Seine Höhe beträgt 72,5 m, der Durchmesser an der Basis 14 m. Die drei unteren Stockwerke aus rotem Sandstein, die beiden oberen, erneuerten aus weißem Marmor mit Sandsteinschichten. Der einst die Spitze krönende Pavillon stürzte 1803 bei einem Erdbeben ab und wurde unten wieder aufgestellt. Die Kanten und Rundpfeiler, die Balkone und koranischen Schriftbänder bilden den Schmuck des stolzen Bauwerks. Ala-i-Därwaze (Abb. 325) wurde 1310 als Torbau eines dritten äußeren Hofes der Moschee Kuwwät ul-Islam von Ala-eddin crbaut. Mit flacher Kuppel und reicher, feinglicdriger Reliefornamentik in Stein.

Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, a. a. O., II, 210; Baedeker, Indien (Leipzig 1914), S. 189f. Diez, Churas. Baudenkm., S. 109ff.

326. Bidschapur, Mausoleum Ibrahims II. Von Ibrahim Adil Schah II. (1579 bis 1626) in relativ kleinem Maßstab (ca. 35 m Seitenlänge) erbaut, dafür auf das reichste ausgeschmückt, besonders mit ornamentalen koranischen Inschriften. Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 272f.; Baedeker, S. 110f.

327. Purana Kila bei Delhi, Kila-Konäh-Moschee.

Aus rotem Sandstein mit weißen Marmoreinlagen 1541 von Scher Schah im indoislamischen Stil der vormoghulischen Zeiterbaut. Von den drei Kuppeln nur eine erhalten; Purana Kila war die Residenz Humajuns, 1534 angelegt, 1539—1555 im Besitz Scher Schahs und seiner Nachfolger, bis Humajun sie zurückeroberte.

Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 286; Baedeker, S. 185f.

328, I. Sahsaram, Grab des Scher Schah (1540—1545).

Das größte und prächtigste Grab aus der Vormoghulzeit. Liegt bei der gleichnamigen kleinen Stadt in einem künstlichen See von etwa 300 m Seitenlänge. Ein Granitpavillon als Brückenkopf, von dem man über einen Brückendamm zur Insel gelangt. Der Bau ist aus Sandstein auf Granitsockel aufgeführt und besteht aus sieben (von acht sind zwei zu einem vereint) mächtigen Mauerpfeilern, mit sieben Eingängen und einer umlaufenden Arkadengalcrie. Der Plan zeigt innen und außen ein regelmäßiges Achteck. Der Bau erhebt sich in zwei Stufen, deren erste durch das Dach der Galerie, die zweite durch die Mauerverjüngung zur Kuppel gebildet wird. Beide Terrassen sind mit Tschattris (Pavillons) besetzt, einer altindischen, schon an den Rathas von Mamallapuram in Südindien monumentalisierten Zierarchitektur, die dem Bau seine Heiterkeit verleihen (vgl. Propyläen-Kunstgeschichte, Band IV, Abb. 205ff.).

Das Innere ist durch Nischengalerien von 16 bzw. 32 Nischen in zwei Geschossen gegliedert. Die Wände zeigen Reste von malerisch-ornamentaler Ausstattung. Auch das Äußere war durch rautenförmige Fliesen und die Kuppel durch Fliesenstreifen farbig belebt. Nach F. Wetzel, Islamische Grabbauten in Indien, Abb. 291. Vgl. ebend. S. 96—105; Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 218f.; Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 166f.

328, 2. Tughlakabad bei Delhi, Grab des Tughlak Schah (1321—1414).

Werksteinbau aus roten Sandsteinquadern. Der Unterbau hat 18,40 m äußere Länge. Mauerstärke in der Türschwelle 3,35 m. In Kämpferhöhe umzieht ein zwei Schichten hohes Band aus weißem Marmor den Bau, das sich um die Türnischen rechtwinklig herumkröpft. Aus gleichem Material die Archivolte mit ihrem frei herabhängenden Blumenzackenbogen, die Ziernischenfassungen, die Gesimsplatten und der Kuppelbelag. Dagegen die Kalascha (Kuppelspitze) wieder aus rotem Sandstein. Im Inneren roter Sandstein bis zum Kämpfer der Nischen, darüber weißer Marmor; ebenso der Mihrab. Der Schnitt zeigt eine Nischenteilung des Obergeschosses, wie das Kuppelgrab in Tus (Abb. 301, 1). Abb. nach Wetzel, Abb. 65. Vgl. ebend. S. 31f.

329. Bidschapur, Grab des Muhammed Adil Schah (1626—1656).

Der Bau steht in bemerkenswertem Kontrast zu dem Mausoleum des Ibrahim durch seine einfache Monumentalität und die Kühnheit der Konstruktion, einzigartig auch durch seine vier achtseitigen, taubenschlagartigen Fenstertürme. Ein quadratischer Bau mit ca. 45 m innerem Durchm., also größer als der Innenraum des Pantheon (33 m). Dieser Raum verengt sich nach oben durch ein System sich kreuzender Pendentifs zu einer Rundbasis von ca. 32 m Durchm., auf der die Kuppel - eine innere Galerie freilassend — sich mit ca. 40 m Durchm. erhebt und bis zu fast 60 m innerer, 66 m äußerer Höhe aufsteigt. Die Verstrebung ist so geschickt ausbalanciert, daß ein Einsturz unmöglich erscheint; das Gewicht hängt durch die Pendentifs nach innen, wird aber durch das Kuppelgewicht verstrebt, so daß Außenverstrebung durch starke Mauermassen nicht nötig war. Abb. nach Tarchi, L'architettura in Egitto. Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 273ff.; Baedeker, S. 106f.

330. Alt-Delhi, Grab des Muhammed Schah (1719—1748). Ohne Überdachung mit Marmorschranken.

331. Fathpur Sikri bei Agra, Torbau (Baland Darwaza) der großen Freitagsmoschee.
1602 von Akbar nach siegreichen Feldzügen im nördl. Dekkhan als Triumphtor im indopersischen Moghulstil an der

Südseite des Moscheehofes erbaut. Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II,

293ff.; Baedeker, S. 172. 332, 333. Die Festung in Agra mit dem

Delhi-Tor.

Das Agra-Fort lehnt sich im Halbkreis an den Dschumna-Fluß; umfriedet mit 21 m hohen, zinnengekrönten Sandsteinmauern von 2 km Umfang, mit halbrunden Festungstürmen und 10 m tiefem Graben. Das Delhi-Tor bildet den Haupteingang; angelegt von Scher Schah, ausgebaut von Akbar und seinen Nachfolgern. Im Fort die Moghulpaläste.

Vgl. Baedeker, S. 163.

334. Festung Agra, Dschehangiri Mahal.

Der sogenannte Palast des Dschehangir
(1605—1627) wurde größtenteils von
seinem Vorgänger, Kaiser Akbar erbaut und ist mit seinen indischen, vom
Holz abgeleiteten Formen den Bauten
Akbars in Fathpur Sikri verwandt. Indoislamisch ist die reiche Reliefornamentik. Die Abb. zeigt ein Stück der
Fassade des Innenhofes. Ähnliche Konsolen an den Dschainabauten von
Mount Abu.

Vgl. Baedeker, S. 165f.

335, *Tafel XV*. Fathpur Sikri bei Agra, Grabbau des Selim Chishti im Hofe der Dschama Masdschid.

> 1571 unter Akbar aus weißem Marmor gebaut. 15 qm groß. Mit niedriger Kuppel, kleinem Vorbau und Umgängen, deren Wände aus Marmorgittern bestehen. Ein Baldachin aus Ebenholz mit Perlmuttereinlagen überdeckt den

Marmorkenotaph des Heiligen. Die schlangenförmigen Konsolen (*Tafel XV*) und das Gebälk sowie das Gitterwerk im Holzstil (Muscharabijen). Vgl. Baedeker, S. 173.

336. Alt-Delhi, Mausoleum des Kaisers Humajun (1531—1556), südlich von Purana Kila.

Von Kaiser Akbar als das erste der Großmoghulgräber für seinen Vater erbaut, vollendet 1572. Steht auf quadratischem Unterbau von rotem Sandstein mit Blendbogennischen. Der achtseitige Kuppelbau aus rotem Sandstein mit Marmor ausgelegt, die Kuppel aus weißem Marmor. In der Mitte der Kuppelhalle bezeichnet ein einfacher Marmorkenotaph die Stelle, unter der in den Gewölben des Unterbaus der Kaiser beigesetzt ist.

Vgl. Baedeker, S. 186; Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 290.

337. Fathpur Sikri bei Agra, Päntsch Mahal.

Um 1580 nach altindischem Vihara-Typ erbaut. Fünf Geschosse: 84, 56, 20 und 12 Säulen, darüber ein viersäuliger Pavillon mit Kuppeldach. Vielleicht Ordenshaus des Kaisers und seiner Loge. Vgl. Havell, A Handbook of Indian Art, S. 135; Baedeker, S. 171.

338—340, 343, 2, *Tafel XVI*. Sikandra bei Agra, Mausoleum des Kaisers Akbar (1556—1605).

Vollendet von Dschehangir 1613. Auf einer mächtigen Unterbau-Terrasse erheben sich vier stufenförmig sich verjüngende Pfeilerhallen aus rotem Sandstein, die oberste mit Marmorgitterfenstern umgeben, aus weißem Marmor. Hier steht der Kenotaph Akbars (Abb. 340). Der Sarkophag ist senkrecht unter dem Kenotaph in einem unterirdischen Gewölbe beigesetzt. Das Mausoleum ist von einem 60 ha großen Park umgeben (Tafel XVI), dessen Mauer mit vier Torbauten im persischen Stil im Achsenkreuz versehen ist. Die Tore sind aus rotem Sandstein gebaut; das Haupttor in der Westmauer (Abb. 338) ist reich inkrustiert und mit vier Marmorminaretten ausgestattet.

Vgl. Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 298ff.; Baedeker, S. 168f.

341—343, 1, *Tafel XVII*, *XVIII*. Agra, Tadsch Mahal.

Erbaut 1630—1648 als Grabmal der 1629 verstorbenen Lieblingsfrau Schah Dschehans, Ardschumand Banu, genannt Mumtaz-i-Mahal, d. h. ,,Auserwählte des Palastes". Sie war Enkelin des Itimad-ud-dauleh und Nichte der Nur Mahal, der Gattin Dschehangirs. -Die Gesamtanlage mißt 567 × 305 m und besteht aus Vorhof, Garten und der Terrasse mit dem Mausoleum und zwei flankierenden Bauten, einer Moschee und einer Versammlungshalle (Abb. 342). Aus dem von Rotsandsteinbauten umgebenen Vorhof gelangt man durch den Torbau (Abb. 341) in den Garten und entlang des Bassins zur marmorverkleideten Terrasse, mit dem aus weißem, blaugeädertem Marmor erbauten Grabgebäude (Tafel XVIII). Seine Grundfläche ist ein Quadrat von 56,70 m Seitenlänge mit abgeschrägten Ecken. Die Kuppel ist 65 m, mit Spitze 75 m hoch. Das Innere besteht aus einer achtseitigen, mit einer 24 m hohen Zwischenkuppel überwölbten Mittelhalle mit den Kenotaphen der Mumtazi-Mahal und des Schah Dschehan und kleinen Seitenräumen im massiven Mauerwerk. Die beiden reich in Pietradura intarsierten Kenotaphe sind von Marmorschranken mit prächtiger Durchbruchsarbeit umschlossen (Tafel XVII). Die Sarkophage sind unterirdisch beigesetzt.

Vgl. Baedeker, S. 167f.; Diez, Die Kunst d. islam. Völker, S. 168f.; Havell, Indian Architecture; Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 313ff.

344—346, *Tafel XIX*. Agra, Mausoleum des Itimad-ud-dauleh.

1622—1628 von der Kaiserin Nur Mahal ihrem Vater Mirza Ghiyas Bey, dem Schatzmeister (Itimad-ud-dauleh) und Großwesir Dschehangirs errichtet. Man gelangt durch einen Torbau aus rotem Sandstein mit Marmorintarsien (Abb. 344) in den Garten, dessen gepflasterte Mittelachse auf den Grabbau (Abb. 345) zuführt. An den vier Ecken der Gartenmauer stchen Türme mit Pavillons, an den beiden Langseiten Moscheen aus rotem Sandstein. Der Grabbau aus Marmor hat die Gestalt eines Gartenpalastes von 21 m im

Geviert in persischem Stil, aber mit indischen Dächern. Die Wände sind mit Pietradura inkrustiert (Abb. 346). Durchbrochene Marmorfenster lassen gedämpftes Licht in das Innere (Tafel XIX). Der obere Mittelpavillon enthält die Kenotaphe des kaiserlichen Schatzmeisters und seiner Gemahlin, während die Sarkophage im dämmerigen Unterbau beigesetzt sind.

Vgl. Baedeker, S. 166; Fergusson-Burgess-Ph. Spiers, II, 305 f.

347, I. Agra, Pavillon am Festungsplateau.

Vgl. Anm. zu Abb. 332/33.

- —, 2. Agra, Hof des Dschehangiri Mahal. Vgl. Anm. zu Abb. 334.
- 348. Fathpur Sikri bei Agra, Haus des Radscha Bir Bal.
  1572 für den von Akbar geschätzten Brahmanen dieses Namens, dessen treffende Aussprüche heute noch im Volksmunde kreisen, errichtet. Aus rotem Sandstein, nur die Kuppeln mit Zementmörtel überzogen und am unteren Rand mit einem farbigen Band geziert. Das Haus steht auf einer Terrasse aus Gußmauerwerk über Pfeilern und flachen Bogen. Die Kuppeln sind doppelschalig. Vgl. La Roche, Indische Baukunst, V, 177; Baedeker, S. 171f.
- 349. Festung Agra, Khas Mahal.

  Marmorbau von 1636, in dessen Prachtgemächern die Frauen des Harems wohnten. Die beiden Seitenpavillons mit vergoldeten Dächern und weißen Marmorhöfen enthielten die Schlafräume. Das Untergeschoß diente als Aufenthalt in der Sommerhitze.

  Vgl. Baedeker, S. 165.
- 350, 351. Festung Agra, Privataudienzhalle Diwan-i-Khas.

  1637 von Schah Dschehan erbaut. Weißer Marmor, die Sockel der Wände und Pfeiler sind mit Blumenreliefs geschmückt. Kleiner als die Halle in Delhi (s. die folgenden Abb.), aber in ihrer vornehm-einfachen Art vollendet.

  Vgl. Baedeker, S. 165.
- 352, 353. Delhi, Kaiserburg, Privataudienzhalle Diwan-i-Khas. Zwischen 1628 und 1658 von Schah Dschehan nach dem Vorbild von Agra

erbaut. Aus weißem Marmor, 27×20 m groß, 1891 restauriert. Die Pfeiler sind mit Pietradura-Mosaik und reichem Goldornament geschmückt, die Decke strahlt in Blau und Gold. Vgl. Baedeker, S. 181.

354. Delhi, Kaiserburg, Hämmam.

Erbaut zwischen 1628 und 1658. Das Hämmam oder kaiserliche Bad liegt als selbständiger Gebäudetrakt nördlich vom Diwan-i-Khas und besteht aus zwei quadratischen Haupt- und umliegenden Nebenräumen. Wände und Fußboden der Haupträume sind aus weißem Marmor mit Pietradura-Schmuck. Die Abb. zeigt den zweiten Hauptraum (vgl. den Grundriß bei La Roche, S. 206) mit dem Bassin in der Mitte.

Vgl. La Roche, Indische Baukunst, V, S. 207f.

- 355. Delhi, Kaiserburg, Vierundsechzig-Pfeiler-Halle mit Grabmälern.
- 356, 357. Delhi, Dschama Masdschid (Große Freitagsmoschee).

1644—1658 von Schah Dschehan erbaut, bekannt als die größte Moschee der mohammedanischen Welt. Sie steht auf einem 10 m hohen Unterbau von ca. 100 m Geviert und ist auf drei Seiten von offenen Arkaden aus Rotsandstein umgeben, mit Pavillons an den Ecken. Großartige Freitreppen führen zu den mächtigen Eingangstoren, von denen das östliche einst seine Flügel nur dem Großmoghul öffnete. An der Westseite die eigentliche Moschee, aus rotem Sandstein mit Einlagen von weißem Marmor, beiderseits von 33 m hohen Minaretten flankiert und überragt von drei großen zwiebelförmigen Kuppeln, deren schneeweißer Marmor durch schwarze Streifen leicht gegliedert wird, mit vergoldeten Spitzen. Vgl. Fergusson-Phené Spiers, II, 318f.; Baedeker, S. 183.

358, 359. Delhi, Kaiserburg, Khas Mahal

Der Khas Mahal ist der im Süden der Kaiserburg in Delhi gelegene kaiserliche Wohnpalast. Hämmam, Diwani-Khas und Khas-Mahal liegen in einer NS-Achse und sind durch eine durchlaufende in Marmor gefaßte Wasserrinne verbunden. Die Marmorwände sind z. T. bemalt und mit Pietradurawerk geschmückt. Im Fußboden die Wasserrinne und in der Nordwand ein Marmorgitter mit kunstvoller Durchbruchsornamentik.

Vgl. Baedeker, S. 182; La Roche, V, 208.

360. Delhi, Kaiserburg, Moti Masdschid (Perlmoschee).

r659 von Aurangzib aus weißem und perlgrauem Marmor erbaut, mit zweischiffiger Halle und drei vergoldeten Kuppeln.

Vgl. Baedeker, S. 181.

361. Festung Agra, Moti Masdschid (Perlmoschee).

1648—1655 von Schah Dschehan erbaut. Die Außenmauern  $(72 \times 57 \text{ m})$  aus rotem Sandstein. Eine Doppeltreppe

von 49 Stufen führt zum Haupttor auf der Ostseite. Der Innenbau völlig aus weißem Marmor, ohne Einlegearbeit, aber von vollendeter Harmonie der Formen. Der Hof (47×48 m) ist von teils offenen, teils geschlossenen Bogenhallen umgeben und mit Marmorplatten belegt, in der Mitte das Becken für Waschungen. Das Innere ist 17 m tief und besteht aus drei Querschiffen, über deren mittlerem sich drei Kuppeln wölben.

Vgl. Baedeker, S. 163f.

362. Seringapatam (Südindien), Gartenpalast Deria Daulet Bagh.

18. Jahrh.; der Lieblingssitz des letzten selbständigen Fürsten dieser Stadt Tipu Sahib, der 1799 im Kampf gegen die Engländer fiel. Nachahmung der Moghularchitektur, insbesondere der Anlagen des Tadsch Mahal.

Vgl. Baedeker, S. 97.

## DAS ISLAMISCHE KUNSTGEWERBE

Zu den Objekten des islamischen Kunstgewerbes, die im Münchner Ausstellungswerk 1910 reproduziert und nach den Originalaufnahmen der Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. auch hier wiedergegeben sind, wurden die erschöpfenden, seinerzeit in der Ausstellung vor den Originalobjekten und auf Grund von Spezialforschungen verfaßten, grundlegenden Katalogbeschreibungen des weiteren Kreisen schwer zugänglichen Werkes hier abgedruckt. Die Verfasser glaubten der Förderung des Verständnisses für die technischen Feinheiten der angewandten Kunst des Islam am besten zu dienen, indem sie den dort verborgenen Schatz von Aufschlüssen so einem weiteren Interessentenkreis zugänglich machten.

Allgemeine Werke: Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München 1910. Herausgegeben von F. Sarre und F. R. Martin unter Mitwirkung von M. van Berchem, M. Dreger, E. Kühnel, C. List und S. Schröder (3 Bände mit 257 Tafeln, München 1912, Verlag F. Bruckmann A.-G.); F. Sarre und H. Trenkwald, Altorientalische Teppiche. (Wien und Leipzig, 1926—1928); Ernst Kühnel, Islamische Kleinkunst (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler, Bd. 25, Berlin 1925); Ernst Cohn-Wiener, Das Kunstgewerbe des Ostens (Berlin 1923).

#### STOFFE UND TEPPICHE

365. Brokat. — Aus China oder Ostpersien, erste Hälfte des 14. Jahrh. Danzig, Marienkirche.

> Kettrapport 0,38 m, Schußrapport 0,40 m. Gold auf Schwarz; Augen lichtblau. Kette: Leinenzwirn; zwei Schüsse durch, erster (schwarze Abfallseide gespult) als Füllschuß; zweiter aus glatten, vergoldeten Lederstreifen (Riemen); blauer Broschierschuß für die Augen. Bindung: Kettatlas für den Grund, Schußatlas für die Zeichnung. Die Inschrift der Runde in den Vögeln lautet: "Ruhm unserm Herrn, dem Sultan, dem König, dem Gerechten, Gelehrten Nâsir elddîn" (Mamlukensultan 1293—1340). Wahrscheinlich in China (als Geschenk) für einen mohammedanischen Fürsten gearbeitet.

> Vgl. "Textilsammlung des Kgl. Kunstgewerbe-Museums" (Berlin 1900); dort als "China, 13. (?) Jahrhundert" bezeichnet. Jos. Karabacek, Mitteilungen des K. K. österr. Museums f. Kunst u. Industrie, 1870, S. 141ff. Nach "Meisterwerke muhammedanischer Kunst", Ausstellung München 1910, III, Taf. 180.

366. Wirkstreifen, sog. Tiras-Borte. — Aus Spanien oder Ägypten, um 1000.

Madrid, Academia de la Historia. Mit einem Segensspruch auf den Kalifen Hischam II. (976—1009). Hergestellt vielleicht in der Hofweberei in Cordoba oder im Fatimiden-Tiras zu Kairo. Vgl. E. Kühnel, Maurische Kunst, S. 31.

- 367. Seidenstoff. Aus Persien oder Zentralasien, zweite Hälfte des 10. Jahrh. Paris, Louvre.
- 368. Pluviale aus Brokat. Mamlukisch-syrisch, 13.—14. Jahrh.

  Danzig, Marienkirche.

  Kettrapport 0,40 m, Schußrapport 0,59 m. Häutchengold auf streifenweise in der Farbe wechselnder Seide.

  Kette: Seide in Blau, Grün, Rosa und Rotbraun, in Streifen geschweift.

  Schuß: ein feiner Baumwollschuß für den Grund, ein stärkerer, dreifacher Baumwollzwirn(?), mit Goldhäutchen

übersponnen, für die Zeichnung. Bindung: für den Grund Kettatlas, für die Zeichnung Schußatlas. Die Inschrift bedeutet (in steter Wiederholung): "(a)s-sultan al'alim", "der gelehrte Sultan".

Vgl.,,Textilsammlung des Kgl. Kunstgewerbe-Museums" (bezeichnet ,,Aus Bagdad"). Besprochen von Jos. Karabacek, a. a. O., S. 141 ff. Nach ,,Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 182.

- 369. Seidenstoff aus Sizilien. 13. Jahrh.
  London, Victoria and Albert Museum.
  Pfauen im Wappenstil nach sasanidischen Vorbildern; oben Eulogie (?) in
  kufischen Buchstaben.
  Vgl. Falke, Kunstgesch. d. Seidenweberei, S. 119 ff.
- 370. Seidenstoff aus Spanien oder Sizilien.
  13. Jahrh.
  Berlin, Schloßmuseum.
  Doppeladlermuster mit kufischer Eulogie. Zarte Färbung "de seta viridi et violacea".
  Vgl. Falke, a. a. O., S. 124.
- 371. Seidenstoff. Spanien oder Marokko, 15. Jahrh. Besitzer 1910: Bacri Frères in Paris. Kettrapport 0,25 m, Schußrapport 0,25 m. Rot, Gelb, Blau auf weißer Seide. Kette: durchgehend eine rote Seidenkette, weiße Ketten schweift. Schuß: gelber und roter Seidenschuß gehen durch, blaue, grüne und weiße Streifen geschweift. Bindung: im Grunde Kettatlas, in der Zeichnung Schußatlas. Inschrift: ,,Ruhm unserem Herrn dem Sultan." Nach ,, Meisterw. muhammed. Kunst", III, Taf. 188.
- Persien, um 1600.

  Moskau, Staatliches Museum.

  Kettrapport 0,64 m, Schußrapport 0,95 m. Darstellung des Iskánder, der den Drachen mit einem Steinblocke zermalmen will. Farbige Seide, Gold und Silber auf lichtblauem Grunde.

  Kette: schwach gedrehte Seide, dicht eingestellt, bildet den blauen Grund. Schuß: Seide in mehreren Farben; ein Schuß mit Gold übersponnen. Bindung: Grund in Kettatlas, Zeichnung in Schußköper.

Abgebildet und besprochen bei F. R. Martin, "Figurale persische Stoffe" (Stockholm 1899), S. 13 und Taf. VI. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 196 u. 197.

- 373. Persischer Samtbrokatrock. —
  16. Jahrh.

  London, Victoria and Albert Museum.
  Augenscheinlich für christlichen Kultgebrauch zurechtgemacht, mit in die Ranken eingefügten christlichen Szenen (Kreuzigung, Verkündigung).
- 374. Brokat. Persien, zweite Hälfte des 16. Jahrh. Berlin, Sammlung Prof. Friedrich Sarre. Kettrapport 0,24 m, Schußrapport 0,79 m. Gegenstand der Darstellung: Prinzessin Leila (auf dem Kamele reitend) besucht den verstoßenen Dichter Madschnun in der Wüste. Farbig und golden auf schwarzem Grunde; Farben sehr verblaßt. Kette: zwei Ketten, schwarze Seide für den Grund, weiße Baumwolle für die Bindung in der Zeichnung. Schuß: vier Schüsse, ein schwarzer Baumwollschuß für den schwarzen Atlas im Grunde; blaue, weiße und gelbe Seide, diese mit Gold übersponnen. Bindung: Grund in Kettatlas mit fünffädiger Aushebung, Zeichnung in Schußkörper. Die Inschrift (an der Sänfte auf dem Kamel) bedeutet "Werk des Ghiyâth". Besprochen und abgebildet bei F. R.
- 375. Samtbrokat. Persien, 16. Jahrh. Moskau, Staatliches Museum. Kettrapport 0,65 m, Schußrapport 1,48 m. Kette: erste, sehr feine Baumwolle; zweite, Seide, in mehreren Farben geschweift. Schuß: ein Grundschuß in Baumwolle, der mit der Baumwollkette den Tastgrund (in den Figuren Köper) bindet; ein zweiter Schuß Seide mit Gold- oder Silberlamelle; Broschierschuß, Baumwolle mit Silber übersponnen, auf Ruten broschiert, noppenförmig. Bindung: Grund in Taft, Figuren in Kettsamt und Köper. Besprochen und abgebildet bei F. R. Martin, a. a. O., S. 11, Taf. II. Nach

"Meisterw. muhamm. Kunst", III,

Martin, a. a. O., S. 14, Abb. 17. Nach

"Meisterw. nuhamm. Kunst", III,

Taf. 198.

Taf. 189.

376. Samtbrokat. — Persien, erste Hälfte oder Mitte des 17. Jahrh.

Karlsruhe, Landesmuseum.

Kettrapport 0,35 m, Schußrapport o,68 m. Bunter Flor, Farbenstellung reihenweise wechselnd, auf Goldgrund; die Teiche in Silber. Im unteren Teile der Goldgrund durch Stickerei ergänzt. Kette: erste, für den Grund, gelbe Seide, zweite, Florkette, mehrfarbig, bis vier Farben; Schuß: erster, gelbe goldübersponnene Seide, Figurenschuß; der zweite Schuß bindet den Samtgrund. Bindung: im Grund weit offener Schußkörper, Figuren in Kettensamt. Das Stück gehörte zur Beute des Markgrafen Ludwig von Baden bei der Befreiung Wiens von den Türken im Jahre 1683. Besprochen und abgebildet bei F. R. Martin, a. a. O., S. 12, Taf. V. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 194.

Tafel XXI. Samtbrokat. — Persien, zweite Hälfte des 16. Jahrh.

Früher Wien, Sammlung Figdor.

H. 0,40 m, Br. 0,50 m. Darstellung: Mädchen mit Falken. Flor (hauptsächlich gelbbraun, rotbraun und grünlich mit schwarzen Umrissen) auf Silberlamellengrund. Kette: eine Baumwollkette für den Grund; farbige Seidenketten für die Zeichnung im Samt. Schuß: ein Baumwollschuß, mit Metall gesponnen, für den Grund, ein zweiter Baumwollschuß für die Samtbindung. Bindung: Grund in Schußköper, Zeichnung in Kettsamt. Silbernoppen von gesponnenem Silber auf Ruten gearbeitet. Erwähnt und klein abgebildet in "Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes", herausg. von Georg Lehnert (Berlin o. J.), II, Abb. 543. Besprochen und abgebildet bei F. R. Martin, a. a. O., S. 11f. und Taf. III. Farbig abgebildet in "Textilsammlung des Kgl. Kunstgewerbe-Museums" (bezeichnet als "Persien, 16.—17. Jahrhundert"). Nach ,, Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 193.

377. Seidenstoff. — Persien, 1550—1650.

New York, Sammlung Kelekian.

Kettrapport 0,36 m, Schußrapport 0,48 m. Mehrfarbig mit schwarzen Umrissen auf gelbem Grunde; Farbenstellungen reihenweise wechselnd. Kette:

lose Seide. Schuß: lose Seide. Bindung: im Grunde Kettköper, in der Zeichnung Schußköper.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 199.

378. Brokat. — Persien, 17. Jahrh.

Besitzer 1010: Indioudian Frères i

Besitzer 1910: Indjoudjian Frères in Paris.

Kettrapport 0,24 m, Schußrapport 0,26 m. Farbiges Ornament mit Silber und etwas Gold auf gelbem Grunde. Kette: gelbe Seide, dicht eingestellt. Schuß: zwei durchgehende, weiße Seide mit Silberlamelle übersponnen und grüne Seide (auch Blau); dann zwei Broschierschüsse, einer rote Seide für die inneren Linien der rundlichen Baumkronen, der andere gelbe Seide mit Goldlamelle für die Stellen unter den Füßen der Vögel. Die Metall-Lamellen jetzt fast ganz zerstört. Bindung: Grund Kettatlas, Zeichnung Schußkörper oder flottierend.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 200.

379. Brokatdecke. — Persien, um 1600. Moskau, Rüstkammer.

H. 1,26 m, Br. 1,68 m.

Mit Darstellung von Markus-Löwen und persischen Ornamenten. Farbige Seide auf Goldgrund, Rand auf Silbergrund. Kette: zwei Ketten, eine weiße und eine matt-strohgelbe. Schuß: sechs Schüsse in Seide; weiß (mit Silber umsponnen), gelb (mit Gold umsponnen), dunkelgrün, lichtgrün, rosarot, lichtblau mit Gelb in Schußwechsel. Bindung: Schußatlas; Rückseite teilweise offen. Der Schuß geht in der breiteren Richtung der Darstellung. Offenbar als Geschenk des persischen Hofes für die venezianische Republik gearbeitet. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 204.

380. Dalmatika aus Samtbrokat. — Türkei, 16.—17. Jahrh.

Moskau, Staatliches Museum.

Kettrapport 0,61 m, Schußrapport 0,90 m. Roter Grund und rote und grüne Zeichnung in Flor, die flachen (hier lichten) Partien mit Gold- und Silberlamellen. Kette: drei Ketten, eine weiße Seidenkette für den Atlasgrund, rote und grüne Seidenkette für

den Flor. Schuß: vier Schüsse, ein feiner Baumwollschuß für die Atlasbindung im Grunde, ein zweifacher doppelter Baumwollschuß als Füllschuß, ein weißer Seidenschuß mit Silber, ein gelber Seidenschuß mit Gold. Bindung: Kettatlas in Silber und Gold, Kettsamt in Rot und Grün, Rückseite des Samtes in Rips.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 213.

Tafel XXII. Leibrock. — Persien, 1550 bis 1650.

Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

H. 1,12 m. Seidenstickerei auf lockerem Baumwollgewebe (in Leinenbindung), farbig auf schwarzem Grunde. Die Überstickung der Gesichter ist größtenteils verlorengegangen.

Erwähnt und abgebildet in "Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes", II, Abb. 544. Besprochen bei F. R. Martin, a. a. O., S. 15. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 207.

381. Decke. — Persien, Ende des 17. Jahrh.

Früher Berlin, Sammlung Dr. C. Helfferich.

H. 2,35 m, Br. 2,18 m. Grundstoff: Baumwolle in Leinwandbindung. Kette und Schuß gleich stark; in der Kette aber nach je vier Fäden ein stärkerer Faden. Bunte Seidenstickerei (Parallelstiehe) auf weitgewebtem Baumwollgrunde. Wiederholte persische Inschriften: "Er sei glücklich, er sei gesegnet." Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 208.

382, 1. Brokat. — Türkei, 17. Jahrh. Horchheim, Sammlung Arthur Raffauf. Kettrapport 0,32 m, Schußrapport 0,42 m. Silber mit blauen Umrißlinien und etwas Gelb auf rotem Grunde. Kette: rote Seide. Schuß: drei Schüsse durch (roter Baumwollschuß für den Atlas im Grunde, blaue Seide für die Umrißlinien, weiße Seide mit Silber übersponnen für die Zeichnung) und ein gelber Seidenschuß für einzelne Stellen der großen und kleinen Kugeln. Bindung: Kettenatlas für den roten Grund, Schußköper für die Zeichnung. Über die Darstellung der drei Kugeln (Monde) siehe Dreger, "Europäische

Weberei und Stickerei" (Wien 1904), S. 125. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 216.

- 382, 2. Samtbrokat. Türkei, 17. Jahrh. Besitzer 1910: Bacri Frères in Paris. Kettrapport 0,62 m, Schußrapport 0,87 m. Gold und Silber auf weinrotem Florgrunde; die obere Hälfte jedes Wolkenbandes golden, die untere silbern; sonst vorherrschend Gold. Kette: zwei Ketten, eine Baumwolle, eine Seide. Schuß: zwei durchgehende Schüsse (einer für die Grundbindung des Samtes, zweiter mit Gold für die Zeichnung), ein Broschierschuß mit Silber. Bindung: Kettsamt, Zeichnung in Schußatlas. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 218.
- 383. Kleinasiatischer Wollteppich, Fragment. Westasien (Anatolien?), 14.—15. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

L. etwa i m. Die beiden Felder zeigen den Kampf zwischen Drachen und Phönix, ein beliebtes chinesisches Motiv in schematisierter Zeichnung: eine rohe Nachbildung des Wappens der Ming-Kaiser. Grund gelb, Tiere blau und rot. Borte schwarz mit rotem Muster.

Besprochen bei W. Bode, Vorderasiatische Knünftenpiehe (a. Aufl. 2014)

tische Knüpfteppiche (2. Aufl. 1914).

384, 385. Jagdteppich. — Persien, zweite Hälfte des 16. Jahrh.

Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

L. 6,80 m, Br. 3,20 m. Wahrscheinlich in einer für den persischen Hof arbeitenden Manufaktur gefertigt. Die in Abb. 384 wiedergegebene Mitte des Innenfeldes nimmt ein Medaillon mit seitlichen Ausläufern ein, dessen Muster aus paarweise geordneten silbernen Drachen und roten und blauen Phönixen auf lichtgrünem Grunde besteht. Der Grund des Innenfeldes, von dem sich die Pflanzen, Reiter und Tiere in verschiedener Färbung abheben, ist lachsfarben. Die Pferde waren ursprünglich meist dunkel; bei einigen ist die schwarze Knüpfung verschwunden und dafür die helle Kette sichtbar geworden. Die umrahmende Abschlußborte zeigt graue und gelbe Blattranken mit Löwenköpfen auf hellgelbem Grunde, Die breite Mittelborte (Abb. 385) zeigt auf rotem Grunde geflügelte Genien, Blumenranken, Vögel und Wolkenbänder in grüner, gelber und hellblauer Färbung. Die Außenborte hat hellgrünen Grund. Kette: Seidenzwirn, zweifach, 400 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Seide, einfach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse. Knüpfung: Seide, zweifach; 200 Knoten auf 10 cm Breite, 180—200 Knoten auf 10 cm Höhe. Broschierung: Silber und Gold, auf weißer und gelber Seide umwunden; Ripsbindung: drei leer, der vierte bindet.

Nach einer aus unbekannter Quelle stammenden Mitteilung R. v. Eitelbergers ist der Teppich ein Geschenk des Zarcn Peters des Großen an den Wiener Hof. (J. v. Karabacek, Die persische Nadelmalerei Susandschird, S. 13, Anm. 8.)

Abgebildet und besprochen von A. Riegl im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XIII, S. 268-306, Taf. 16 bis 18. - "Orientalische Teppiche" herausg. v. Österr. Handelsmuseum (Wien 1892), Nr. 103, Taf. 81, 86, 89. W. Bode, a. a. O., Abb. 1. Ähnliche Teppiche: Im Besitz des Königs von Schweden, vgl. Martin, A history of oriental carpets (London 1908); im Besitz der Baronin Adolphe Rothschild in Paris, vgl. W. Bode, a. a. O., Abb. 2; ein Jagdteppich aus Wolle, aus dem Besitz der Königin von Italien ist seit 1925 im Museum Poldi Pezzoli in Mailand ausgestellt. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 42, 43.

386. Tierteppich. — Persien, 16. Jahrh. Wien, Sammlung des Fürsten Schwarzenberg.

L. 5,70 m, Br. 2,70 m. Innenfeld: auf schwarzem Grunde ein von der Mittelrosette sich nach beiden Seiten gleich entwickelndes Muster von Zypressen und Blütenbäumen, zwischen denen Tiere des Waldes, Vögel und Fabeltiere (Phönixe) angebracht sind. In der Mitte der roten, von weißen Ranken durchsetzten Mittelrosette rundes geschweiftes Medaillon mit vier Entenpaaren. Rand: zwei sich reziprok durchdringende wellenförmige Wolkenbänder, zinnenartig, weiß und rot gefärbt;

dazwischen zarte Blumenranken mit Vögeln. Kette: Baumwollgarn, fünffach, 160 Fäden auf 10 cm. Eintrag: flache Seide, einfach. Nach jeder Knotenreihe drei Grundschüsse. Knüpfung: Kammgarn; 80 Knoten auf 10 cm Breite, 80 Knoten auf 10 cm Höhe. Abgebildet bei W. Bode, a. a. O., Abb. 19. "Orientalische Teppiche", Nr. 41. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 45.

Tafel XXIII. Persischer Vasenteppich (Ausschnitt).

Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

Kette: Baumwollzwirn sechsfach, 200 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Kammgarn zweifach, auch in der Knotenreihe ausnahmsweise nur ein Grundschuß, aber doppelt und beide gestreckt. Knüpfung: feines Kammgarn zweifach; 100 Knoten auf 10 cm Breite, 160—180 Knoten auf 10 cm Höhe. Zweifaches, mit großen Palmetten und Stauden in Vasen durchsetztes Rankenmuster auf schmutzigweißem Grund.

Vgl. ,,Oriental. Teppiche", Taf. C/125. Nach Sarre-Trenkwald, a. a. O.

387. Vasenteppich. — Südliches Persien, 16. Jahrh.

Früher Berlin, Sammlung W. Stemrich. L. 3,70 m, Br. 1,35 m. Innenfeld: aus Vasen aufsteigende Blumenranken auf weinrotem Grunde; ungefähr in der Mitte zwei hellere Blütenrosetten. Rand: in der Mittelborte stilisierte Blütenranke auf dunkelblauem Grunde, umrahmt von zwei schmalen Borten. Kette: Baumwolle zwcifach gezwirnt, 118 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Baumwolle, ein- und zweifach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, der eine mittels Hautelisse-Vorrichtung eingetragen, der andere mittels des Stabes lose gespannt. Knüpfung: mittelfeines Kammgarn zweifach, 59 Knoten auf 10 cm Breite, 56—58 Knoten auf 10 cm Höhe, geknüpft auf 2 Fäden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 53.

388. Tierteppich. — Persien, 16. Jahrh. Berlin, Schloßmuseum.

L. 2,35 m, Br. 1,77 m. Innenfeld: auf rotem Grunde kämpfende Tiere (Löwe

und Stier, Kilin) zwischen Blütenranken. In der blauen vierteiligen Mittelrosette verschlungene Phönixe. Rand: in der Mittelborte auf dem dunkelgrünen Grunde Blütenranken mit schematisch geordneten Vögeln (Fasanen). Die Innenborte mit lichtgrünem, die äußere mit rotem Grunde. Kette, Eintrag und Knüpfung in Seide nach Art der feinen Polenteppiche. Früher im Besitz von W. Bode in Berlin, der den Teppich in Italien erwarb.

Abgebildet bei Bode, a. a. O., Abb. 8. "Orientalische Teppiche", Nr. 16. Nach "Meisterwerke muhamm. Kunst", I, Taf. 44.

389. Gartenteppich.—Persien, 16. Jahrh. Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie (früher Sammlung Figdor).

L. 1,87 m, Br. 1,51 m. Innenfeld: das Muster geht mit seinen sechs quadratischen Feldern auf die Wiedergabe eines geradlinig angelegten Gartens zurück, dessen Beete von Kanälen begrenzt werden, an deren Schnittpunkten sich Bassins befinden. Auf dem roten Grund der Felder farbig gezeichnete Blütenbäume mit Vögeln; in der Mitte kreisförmige und ovale Medaillons mit wechselndem Muster in reicher Farbengebung. Auf dem Silbergrund der Kanäle farbige Fische und Wasservögel. Rand: Blütenborte in der gleichen Farbengebung wie die Medaillons. Kette: Baumwolle, naturfarbig, zweifarbig gezwirnt, 160 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Baumwolle einfach und Schafwolle zweifach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, Schafwolle wellenförmig, Hautelisse-Vorrichtung, Baumwolle mit dem Stabe lose gespannt. Knüpfung: mittelfeines Kammgarn zwei- und dreifach, 80 Knoten auf 10 cm Breite, 50—54 Knoten auf 10 cm Höhe. Geknüpft mit zwei Fäden. Broschierung: Gold und Silber auf Leinenfäden umwunden, Ripsbindung mit der Nadel eingetragen. — Andere Gartenteppiche: aus der ehem. Sammlung Lamm in Näsby (abgebildet bei Martin, Abb. 204); bei Mr. Theodore M. Davis in New York und in der Sammlung Sarre in Berlin; vgl. auch Martin, Abb. 200.

Abgebildet bei A. Riegl, Ein orientalischer Teppich vom Jahre 1202 n. Chr. (Berlin 1895). Nach "Meisterwerke muhamm. Kunst", I, Taf. 54.

390. Seidenteppich in Gobelintechnik. — Persien, 16.—17. Jahrh.

Sammlung Baron Thyssen, Schloß Rohoncz (früher Sammlung Figdor). L. 2 m, Br. 1,26 m. Innenfeld: auf dem Goldgrund bilden die Verschlingungen eines schmalen Silberbandes spitzovale, gezackte Felder, die ebenso wie die Zwischenräume auf verschieden gefärbtem Grunde Tierfiguren, Tiergruppen oder auch Löwenköpfe zeigen. Rand: zwischen zwei orangefarbenen und roten Abschlußborten eine breite Mittelborte mit verschlungenen weißen lichtblauem Arabeskenranken auf feine Grunde. Kette: Banmwolle. Schuß: mehrfarbige Seide, Seide mit Gold oder Silber umwunden. Bindung: Gobelinbindung.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 63.

391. Jagdteppich in Gobelintechnik. — Persien, um 1640.

München, Residenzmuseum.

L. 3,89 m, Br. 1,52 m. Innenfeld: der Grund zeigt auf Gold in reicher Färbung Reiter und Fußgänger, die zwischen Blütenbäumen mit Lanze. Schwert und Bogen persisches Wild erlegen. Dieses Muster erinnert stark an das des Wiener Jagdteppichs (Abb. 384/85). Einzelne Figuren und Gruppen stimmen vollständig miteinander überein. In der hellgrünen Mittelrosette eine geflügelte Gestalt auf einem Thron, umgeben von gleichfalls geflügelten Figuren, die tanzen, musizieren oder der Thronenden Speisen und Getränke anbieten; in zwei kleineren, von den Mittelmedaillons ausgehenden Kartuschen Inschriften und Fasanenpaare auf rotem und weißem Grunde. In den rosenroten Eckzwickeln miniaturartige Genreszene: an einem von Enten und Fischen belebten See sitzt unter Blütenbäumen eine Person auf einem Teppich, der ein knieender Diener eine Obstschale anbietet, während im Vordergrunde bei Begleitung von Laute, Cymbal und Händeklatschen ein Tanz stattfindet. Darüber wieder ein gelbes

Medaillon mit einem Pfauen. - Rand, nur an den Schmalseiten vorhanden: zwischen zwei schmalen silbernen Schriftborten eine breite Mittelborte mit mehrfarbigen Arabeskenranken auf hellblauem Grund und drei Medaillons. Die runde Mittelrosette zeigt zwei sich bekämpfende Steinböcke, in den länglichen Medaillons wiederholt sich die gleiche Szene mit fünf geflügelten Figuren: der auf einem Thron sitzenden Mittelfigur wird von der einen Seite eine Obstschale angeboten, während sich auf der anderen eine Tänzerin befindet. Rechts und links sitzen Musikanten. Da ein Teil der breiten Randrosetten fehlt, ist anzunehmen, daß sich ursprünglich das Randmuster auch auf den Längsseiten fortsetzte. — Kette: feine Baumwolle. Schuß: mehrfarbige Seide und Seide mit Gold und Silber umwunden. Bindung: Gobelinbindung. - Inschriften (nach Prof. G. Jacob): Mittelfeld "Weil sie eines Tages den Fuß mir aufs Haupt setzt, erklärt jene Peri-Gestalt mich, den Teppich, für ihr eigen." Die Inschrift scheint auf die auf dem Teppich dargestellten Peri-Figuren anzuspielen, die musizierend und dienend eine auf dem Thron sitzende gekrönte Figur umgeben. Die Randinschriften enthalten abgeschnittene Stücke aus zwei verschiedenen persischen Gedichten.

Dieser Teppich gehörte wahrscheinlich zum Heiratsgut der im Jahre 1642 mit dem späteren pfälzischen Kurfürsten Philipp Wilhelm vermählten polnischen Prinzessin Katharine Konstanze.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 61.

392. Seidenteppich mit Metallgrund, sog. Polenteppich. — Persien (Dschuschegan), 16. Jahrh.

Früher Wien, Sammlung des Fürsten Johann Liechtenstein.

L. 2,10 m, Br. 1,39 m. Innenfeld: auf Goldgrund symmetrisches Muster von roten und grünen spiralförmig verlaufenden Ranken, die in Gabelranken auslaufen und von Blüten und Blättern durchsetzt sind. Rand: auf Silbergrund intermittierende Palmettenranken in Grün und Rot. Kette: Baumwollgarn, fünffach gezwirnt, 200 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Flachseide einfach. Nach jeder

Knotenreihe zwei Grundschüsse. Knüpfung: Flachseide, vierfach; 100 Knoten auf 10 cm Breite, 120 auf 10 cm Höhe. Broschierung: Gold auf orangefarbige, Silber auf weiße Flachseide gewunden. Nach jedem Grundschußpaare 6—8 Broschierschüsse in Gold oder Silber. Ripsbindung (7 flott, der achte bindet). Abgebildet bei W. Bode, a. a. O., Abb. 33; "Orientalische Teppiche", Nr. 6; Martin, A history of oriental carpets (London 1908), Fig. 153. Nach "Meisterwerke muhamm. Kunst", I, Taf. 56.

393. Gebetsteppich. — Indien, 17. Jahrh. Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

> L. 1,55 m, Br. 1,08 m. Innenfeld: der rote Grund des Nischenfeldes wird ausgefüllt von einer über einem blauen Hügel symmetrisch aufgebauten Blumenstaude, die sich aus den mannigfaltigsten Blumen in verschiedener Farbengebung zusammensetzt. Zwei auf Kapitellen ruhende grüne Halbzypressen tragen die Nischenzwickel, in denen farbige Blumenranken auf gelbem Grunde das Muster bilden. Rand: zwischen zwei gleichen schmalen Bordüren mit gelben Blumenranken auf weißem Grunde dunkelgrüne Mittelborte mit roten und weißen Blütenranken. Kette: Seide, drei- und zweifach gezwirnt, 160 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Seide, zweifach. Nach jeder Knotenreihe drei Grundschüsse. Knüpfung: Seide, vierfach, 80 Knoten auf 10 cm Breite, 80-90 Knoten auf 10 cm

Abgebildet "Orientalische Teppiche", Nr. 108; Martin, A history of oriental carpets, Fig. 238. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 81.

394. Armenischer Teppich. — Östliches Kleinasien, 17. Jahrh.

Früher Näsby, Sammlung Carl Lamm. L. 5,20 m, Br. 2,20 m. Innenfeld: auf indigoblauem Grunde abwechselnd gelbe, rote, weiße und schwarzblaue symmetrische und unsymmetrische Medaillons mit reichem, stilisiertem Blumenmuster im Innern. Dazwischen kräftige gelbe und lichtblaue Stengel, an denen Sternblumenzweige sitzen. Rand: zwischen schmalen Bordüren

Mittelborte mit stilisierten Blumenranken. Kette: Baumwolle, dreifach gezwirnt, 160 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Baumwolle einfach, graue Schafwolle zweifach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse; Schafwolle wellenförmig, Baumwolle mit dem Stabe lose gespannt. Knüpfung: Schafwolle, Kammgarn zwei- und dreifach, 80 Knoten auf 10 cm Breite, 60—65 Knoten auf 10 cm Höhe. Geknüpft auf zwei Fäden.

Abgebildet: Martin, A history of oriental carpets, Taf. 1. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 66.

395. Ägyptischer Seidenteppich. — Kairo oder Konstantinopel, 16. Jahrh.

Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

L. 5,42 m, Br. 2,80 m. Innenfeld: symmetrisches geometrisches Muster mit einem großen Zackenstern in der Mitte. umgeben von kleineren Sternen, anderen geometrischen Figuren und Borten. Vorwiegend roter Grund. Der Mittelstern im Innern lichtblau, nach außen rot, grün und dunkelblau auslaufend: die beiden großen Seitensterne im Innern rot, naeh außen lichtblau und grün. Die nächstkleineren Sterne sind grün und gelb. In den Farben der Borten überwiegt die grüne Farbe. Rand: in der Mittelborte außerordentlich feines Rankenmuster in den Farben des Mittelfeldes. Kette: gelbe Seide, zweifach, schwach gezwirnt, 160 Fäden auf 10 cm. Eintrag: rot gefärbte Baumwolle, ein- und zweifach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, der cinfache mittels Hautelisse-Vorrichtung eingetragen, der zweifache mit dem Stabe lose gespannt. Knüpfung: Seide, zweifach mit starkem Faden, 80 Fäden auf 10 cm Breite, 80 Fäden auf 10 cm Höhe. Geknüpft auf zwei Fäden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 77. Vgl. dazu Sarre, Die ägyptischen Teppiche (Jahrb. d. asiat. Kunst 1924).

396. Sog. Uschak-Teppich. — Kleinasien, 16.—17. Jahrh.

Besitzer 1910: A. S. Drey in München. L. 3,90 m, Br. 2,15 m. Mittelfeld: auf rotem Grunde, der mit mchrfarbigen,

vor allem grünen Blattmotiven gemustert ist, sind abwechselnd größere und kleinere Zackenrosetten verteilt, die, weiß konturiert, gelbe Zeichnung auf dunkelblauem Grunde zeigen. Rand: eingefaßt von schmalen und roten Bordüren, hat die Mittelborte eine fein gezeichnete Blattranke in roter, weißer und schwarzer Farbe auf lichtblauem Grunde. Kette: Kammgarn, zweifach gezwirnt, 52 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Schafwolle zweifach, Baumwolle einfach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, hiervon einer mit einer Art Hautelisse-Vorrichtung, der andere mittels des Stabes lose gespannt. Knüpfung: Kammgarn zwei- und dreifach, 26 Knoten auf 10 cm Breite, 24 Knoten auf 10 cm Höhe, geknüpft in zwei Fäden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 70.

397. Sog. Uschak-Teppich. — Kleinasien, 16.—17. Jahrh.

Berlin, Sammlung von Haniel.

L. 3,80 m, Br. 2,47 m. Innenfeld: der durch eine große spitzovale Mittelrosette und vier halbe Zackenrosetten fast verdrängte Grund ist dunkelblau mit zarten gelben Blattranken. Die Mittelrosette zeigt roten Grund mit blauem und gelbem Arabeskenmuster, die Zackenrosetten hellblauen Grund mit roten und gelben Arabesken und stilisiertem Pflanzenmuster. Rand: zwischen schmalen Bordüren breite Borte mit gelber, blauer und grüner Blütenranke auf rotem Grunde. Kette: Baumwolle, dreifach gezwirnt, 120 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Baumwolle. Knüpfung: Schafwolle.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 71.

- 398. Anatolischer Gebetsteppich. Kleinasien, 15.—16. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. Vgl. Bode, a. a. O., S. 79.
- 399. Gebetsteppich. Türkei, 16. Jahrh.
  Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.
  L. 1,83 m, Br. 1,17 m. Innenfeld: das Muster der Nische bildet auf rotem Grunde ein symmetrischer Aufbau von

Blütenzweigen und Palmetten in vorwiegend grüner, hellblauer und weißer Färbung. Die Bogenzwickel zeigen verschlungene hellblaue Arabesken auf weißem Grunde, die unteren Eckfelder dunkelblaue geschwungene Wolkenbänder gleichfalls auf hellem Grunde. Rand: von schmalen Sternbordüren umrahmte Mittelborte mit reichem Blumenrankenmuster in Gelb, Weiß und Rot auf hellblauem Grunde.

Abgebildet "Orientalische Teppiche", Nr. 18. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 74.

400. Türkischer Teppich. — Konstantinopel (?), 17.—18. Jahrh.
 Berlin, Staatliche Museen.
 Rautenmuster aus Wolkenbändern, in den Feldmitten und an den Kreuzungen Blütenrosetten.

401. Teppich. — Türkei, 16. Jahrh.

Ehemalige Sammlung des Freiherrn
H. Tucher von Simmelsdorf.
L. 2,12 m, Br. 1,39 m. Innenfeld: sym-

metrisches Muster von Ranken mit Palmettenblüten und Federblättern in Gelb, Grün, Blau und etwas Weiß auf rotem Grunde. Rand: umrahmt von schmalen Bordüren, breite Mittelborte mit Tulpen, Palmettenblüten und Nelken in den gleichen Farben wie im Innenfelde. Kette: naturfarbige braune Schafwolle, zweifach gezwirnt, 100 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Schafwolle, ein- und zweifach. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, davon einer wellenförmig, der andere mit dem Stabe lose gespannt. Knüpfung: feines Kammgarn, zwei- und dreifach, 50 Knoten auf 10 cm Breite und 50 Knoten auf 10 cm Höhe. Geknüpft auf zwei Fäden. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 76.

402. Spanischer Teppich (Mudejar). — Ende des 15. Jahrh.
Berlin, Schloßmuseum.

L. 5,90 m, Br. 2,64 m. Innenfeld: der Grund ist in kleine, vorwiegend dunkelindigoblaue Achtecke und in dazwischenliegende Rechtecke aufgelöst. In erstere sind abwechselnd achteckige Sterne und Tierfiguren oder aus Tierfiguren gebildete Kompositionen gestellt; die Farben sind Weiß, Rot, Grün und Lichtblau. Die drei Wappenschilde, von Ankerketten umgeben, sind in Weiß, Gelb und Rot ausgeführt. Rand: die innere Bordüre hat gelbe Zeichnung auf rotem Grunde, die nächste, auf der zwischen ornamental verkümmerten weißen arabischen Buchstaben Menschen- und Tierfiguren in Rot, Gelb und Grün angebracht sind, zeigt dunkelblauen Grund. An den Schmalseiten befinden sich groteske figürliche Szenen auf gelbem Grunde. Kette: Schafwolle, schwach gedreht, 180 Fäden auf 10 cm. Eintrag: Schafwolle gespult, zwei Schüsse gleiches Material von ungleicher Stärke. Nach jeder Knotenreihe zwei Grundschüsse, beide in Leinwandbindung eingetragen. Knüpfung: Schafwolle, Kammgarn zweifach, 90 (180) Knoten auf 10 cm Breite, 60 Knoten auf 10 cm Höhe. Geknüpft auf zwei Fäden, mit dem Unterschiede, daß die Knoten nicht wie bei persischen und modernen Teppichen über zwei Kettfäden nebeneinander folgen, sondern von einem Kettfaden auf den anderen überspringen, so daß es, wenn die Schlingen geschnitten sind, den Anschein hat, als wäre nur auf einem Faden geknüpft. Diese Knüpfart ermöglicht scharfe Konturen und kleine geometrische Muster.

Der Teppich soll aus dem Kloster Santa Clara in Palencia stammen. Wappen der Familie Enriquez, zwischen 1405 und dem Ende des 15. Jahrh. (nach Albert van de Put). Die Ankerketten weisen auf die Admiralswürde von Kastilien hin, die die Familie zu jener Zeit innehatte.

Über diesen und ähnliche spanische Teppiche vgl. den im Burlington Magazine (Vol. XIX, p. 344) erschienenen Aufsatz von van de Put. Ferner W. G. Thomson in der gleichen Zeitschrift (Vol. XVIII, p. 100), endlich F. Sarre in Kunst u. Kunsthandwerk 1907, S. 520ff. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 85.

403. Gewirkter Kuba-Teppich aus Kau kasien. — 17.—18. Jahrh.

Tiflis, Museum.

Charakteristisch ist die der Technik entsprechende geradlinige Stilisierung der Figuren (Reiter und Kamelkoppel). 404. Lüsterfliesen am Mihrab der Moschee des Sidi Okba in Kairuan.

Die 139 Kacheln dieses Mihrabs sind in der Technik der Lüsterbemalung der sog. Samarra-Ware hergestellt und wurden wahrscheinlich von dem Kalifen Mutawakkil (846-861), dem Bauherrn von Samarra gestiftet (vgl. Anm. zu Abb. 149 und zu Abb. 197—199). Sie sind die bedeutsamsten Monumente für die Erkenntnis der frühen abbasidischen Lüsterware, die ursprünglich von Bagdad über die ganze islamische Welt ausgeführt wurde und später in Fustat (Ägypten), Medinat az-Zahra (bei Cordoba) und auch in Kairuan die Entstehung lokaler Werkstätten anregte. Vgl. G. Marçais, Manuel de l'art musulman (Paris 1926/27); ders., Les faiences à reflets metalliques (Paris 1928); R. Koechlin, Les céramiques musul-

405. Henkelvase. — Mesopotamien, 11. bis 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

manes de Suse (Paris 1928).

H. 70 cm. Vase aus sehr harter, gelblich-weißer Tonmasse, unglasiert. Eiförmiger Körper mit geradem Hals und sieben bogenförmigen Henkeln, zwischen denen Ösen zum Festschnüren des Deckels angebracht sind. Die in Barbotine-Technik ausgeführte Reliefdekoration zeigt auf dem Körper zwischen einer Ranken- und einer Schriftborte einen breiten Fries, auf dem in vier Medaillons, die durch Palmen getrennt, je zwei Tiere angebracht sind, Löwen (?) und Hirsche (?), deren Zeichnung und Schmuckmotive an sasanidische und altorientalische Formgebung erinnern. Freistehende Abschlußborte mit Zinnenmotiv. Die Inschrift enthält Segenswünsche auf den

Über die Gattung vgl. Jahrbuch der Preuß. Kunstsammlungen 1905, S. 69 ff. (Sarre). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 90.

406, 1. Schale. — Ägypten (gefunden in der Nähe von Luxor), 9.—10. Jahrh. New York, Sammlung Kelekian. Durchmesser 22 cm. Schale auf Ringfuß. Fayence, mit glänzender, eiweiß-

artiger, cremefarbiger, dünner Glasur bedeckt. Malerei in braunem Goldlüster. Im Innern neben einer Palme (?) ein Mann, der ein Weihrauchgefäß schwingt. Außen zwei Ornamente und zwei Inschriften, die vielleicht eine Künstlersignatur enthalten.

Abgebildet: Kelekian Collection (Paris 1910), Pl. 6. Nach, Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 92.

406, 2. Tellerfragment. — Mesopotamien(?), 9.—10. Jahrh.

Besitzer 1910: Stephan Bourgeois in Paris.

Durchmesser 22 cm. Flacher Teller mit hohem Rand auf niedrigem Ringfuß. Rötlich-gelber Fayence-Scherben, außen unglasiert, innen starke blasige Glasur, krakeliert. Bemalung: auf weißlichem Grunde flüchtig gezeichnete Figur eines Hasen in rotvioletter Farbe. Am Rande grüne Überlaufstreifen.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II. Taf. 89.

407. Lüsterfliesen. — Rakka (Mesopotamien), 10.—11. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. und Br.: 23—24 cm. Rötlicher Tonscherben mit farbloser, durchsichtiger Glasur und Lüsterbemalung. Löwe und Pfau mit Ranken.

Vgl. Amtliche Berichte der preuß. Kunstsammlungen, 1913, S. 67 (Sarre).

408, 1. Fragment einer Fayenceschüssel mit Lüsterdekor. — Rakka, 13. Jahrhundert.

Berlin, Staatliche Museen.

Durchmesser 0,275 m. Hellgrauer Scherben, weiß glasiert und mit manganbraunem Lüster bemalt.

Vgl. Amtliche Berichte, 1910, S. 131 ff. (Sarre).

—, 2, 409. Fayenceschüssel mit Lüsterdekor. — Rakka, 13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,10 m, Durchmesser 0,255 m. Auf Ringfuß mit eingezogenem Rand. Hellgrauer Scherben, weiß glasiert und mit manganbraunem Lüster bemalt. Im Schüsselspiegel (Abb. 409) Lotosblütenspiralen, am Rand Schriftfriese in Kufi auf Rankengrund.

Vgl. Amtliche Berichte, 1910, S. 131ff. (Sarre); Kühnel, Islam. Kleinkunst, Abb. 39.

410. Sog. Ghabri-Fayence. — Persien, 10. Jahrh.
Im Kunsthandel.

411. Sog. Ghabri-Schüssel. — Persien, um 1200.

Berlin, Staatliche Museen.

Blaue, grüne und braune Glasuren auf weißem Grund.

Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 87.

412. Teller. — Persien (Raghes), 12. bis 13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Durchmesser 23 cm. Fayenceteller, außen dunkelblau, innen mit Goldleisten bemalt auf gelbweißem Grunde. Im Spiegel aus dem Lüstergrunde ausgesparte Figur eines sitzenden Lautenspielers und Palmettenranken. Auf dem inneren Rande Borte aus zwei verschlungenen Bändern.

Vgl. Amtliche Berichte, 1911, S. 2ff. (Sarre). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 100.

Tafel XXIV. Henkelkanne. — Raghes, 12. — 13. Jahrh.

New York, Sammlung Kevorkian.

H. 32 cm. Fayencekanne mit walzenförmigem, leicht ausladendem Körper, niedrigem Ringfuß, hohem geradem Hals mit Ausguß und Henkel. Rhombenartig in Relief gemustert. Hellblau glasiert, mit schwarzen und weißen Emailfarben bemalt und vergoldet. Nachahmung einer Metallkanne.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 105.

413. Madonnenfigur als Gefäß. — Raghes, 13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Keramische plastische Figuren (Gießgefäße, Badraspeln u. a.) wurden in Raghes in großer Zahl hergestellt. Ihr scheinbarer Zweck sollte über das Interesse an der Figur und die damit verbundenen Hemmungen hinwegtäuschen. Die Figuren wurden auf

blauem oder weißem Glasurgrund mit Lüstermalerei geschmückt. Heiligenfiguren aus anderen Religionen, wie diese, werden selten gefunden.

Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 91.

414, 1. Henkelkanne. — Raghes, 12. bis 13. Jahrh.

New York, Sammlung Kevorkian.

H. 13 cm. Niedrige Kanne mit Henkel und Ausguß. Fayence, glasiert, auf weißgelbem Grunde in hellem Goldlüster bemalt: Reiter zwischen Zypressen, darüber Tierfries. Im innern Rande korrumpierte Schriftborte. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst",

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 108.

—, 2. Henkelgefäß. — Persien (Sultanabad), 13.—14. Jahrh.
Besitzer 1910: Alexandre Imbert in Rom.
Bauchiges Gefäß mit zwei als Löwen gestalteten Henkeln. Fayence, glasiert, auf gelblichem Grunde in Goldlüster bemalt. Auf dem Körper senkrechtes Streifenmuster mit ornamentalen Schriftborten, eingerahmt von zwei schmäleren Borten derselben Art.

II, Taf. 108.Tafel XXV. Löwenfigur aus Fayence. —Rhages, 12. Jahrh.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst",

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,205 m. Gießgefäß, mit dicker dunkelblauer Kobaltglasur überzogen und mit grüngelbem Lüster bemalt. Aus der Sammlung Skaller erworben. Vgl. Kühnel, Islamische Kleinkunst, Abb. 2.

Blauglasierte Henkelgefäße. — Persien, 13. Jahrh.
Berlin, Staatliche Museen.
Ca. 30 cm hoch. Tierfriese und Rankendekor, rechts mit Schrift in Relief, dunkelblaue Glasur.
Vgl. Amtl. Berichte, 1908, S. 70 (Sarre).

416. Henkelnapf in "Minai"-Technik. — Raghes, Anfang des 13. Jahrh. Im Kunsthandel.

> Die in sogenannter "Minai"-Technik hergestellten Gefäße sind über einer weißen bis cremefarbigen Mattglasur farbig bemalt und stellenweise vergoldet, aber nicht lüstriert. Die figurale Zeichnung wurde mit dem Pinsel

aufgetragen und ist ostasiatischen Ursprungs. Die persische Zeichnung ist nie zu dieser Freiheit der Form durchgedrungen.

Vgl. Kühnel, Islamische Kleinkunst, S. 92.

Tafel XXVI. Fayence-Flasche. — Raghes, 12.—13. Jahrh.

New York, Sammlung Kevorkian.
H. 19 cm. Sich mit gerader Wandung nach oben verjüngende Fayenceflasche auf Ringfuß mit hohem, dünnem Hals. Letzterer ergänzt. Auf elfenbeinartigem Grunde in matten Tönen farbig bemalt. In der Mitte des Körpers sechs polospielende (?) Reiter, eingerahmt von schmalen Borten mit schwarzer Schrift und schwarzen Volutenranken auf graublauem Grunde. Auf der Oberseite sieben sitzende Figuren.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 95.

- 417, I. Vase mit Blaumalerei. Persien oder Syrien.Im Kunsthandel.
- —, 2. Henkelkrug mit Lüsterdekor. Raghes, 12.—13. Jahrh. Im Kunsthandel.
- 418. Porzellanartiger Fayenceteller. Persien, 17. Jahrh. London, Victoria and Albert Museum.
- 419. Blauweiß glasierter Schüsselspiegel.

   Persien, 16. Jahrh.

  Berlin, Staatliche Museen.

  Durchmesser 34 cm. Um einen mittleren, mit dunkelblauen Arabesken gefüllten Kreis sind kleinere Kreise mit den Tierkreisfiguren angeordnet. Inschriftlich als Werk des Abd-al-Wahid bezeichnet und 971 d. H. (1563/64) datiert. Vgl. Amtliche Berichte, 1910, S. 136 (Sarre); Jahrb. für asiat. Kunst, 1924, S. 42 ff. (Kühnel).
- 420. Achteckiger Fliesenstern. Veramin (Persien), um 1250.
  Berlin, Staatliche Museen.
  Durchmesser 31,5 cm. Die vier sitzenden Figuren sind aus dem lüstrierten Grunde ausgespart. Unter mongolischem Einfluß entstanden.
  Vgl. Amtliche Berichte, 1908, S. 71 (Sarre).

421. Fliesen mit Haremsdienerinnen. — Isfahan, 17. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Beispiele für die in Isfahan zur Sefewidenzeit üblichen Fliesengemälde, die zur Verkleidung von Wandsockeln aus einzelnen rechteckigen oder quadratischen Stücken zusammengesetzt wurden.

Vgl. Sarre, Denkmäler pers. Baukunst, S. 91 und Farbtafel LXXI—LXXII.

422. Zwei Schriftfliesen. — Persien, 13. bis 14. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Lüsterdekor in Naskhi auf dunkelblauem Grunde.

Tafel XXVII. Türkische Fliese. 16. Jahrh.
Wien, Österreichisches Museum für
Kunst und Industrie.
Die Einführung von Zinnoberrot neben
Blau und Grün ist für die osmanische
Fliesenkeramik besonders charakteristisch.

423, I. Albarello. — Syrien, I3. bis I4. Jahrh.

Frankfurt a. M., Kunstgewerbemuseum. H. 35 cm. Walzenförmiger Körper mit geradem Hals und Ringfuß. Auf der Wandung acht schräglaufende Reliefstege. Grauer Fayence-Scherben. Außen und innen dunkelblau glasiert mit Bemalung in grünlichem Lüster: zwischen den lüstrierten Stegen einfache Spiralranken; größere Ranken am Halse. Im Innern des Halses große Krakelüren. Früher in der Sammlung Metzler in Frankfurt a. M.; abgebildet bei Frauberger, Die Kunstsammlung Wilhelm Metzler (1897). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 93.

—, 2. Albarello. — Syrien, 14. Jahrh. Paris, Sammlung Canessa.

H. 25,5 cm. Albarello mit etwas eingebogenem walzenförmigen Körper und ebensolchem Hals. Hellgelber, dicker Fayence-Scherben. Grünliche, durchsichtige Glasur. Malerei in Schwarz: drei sitzende Hasen zwischen Blattwerk, aus schraffiertem Grunde ausgespart. Der Hals und Tupfen auf dem Körper blau gemalt.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 93.

423, 3. Albarello. — Syrien, 13.—14. Jahrh.

Besitzer 1910: J. Rosenbaum in Frankfurt a. M.

H. 37 cm. Walzenförmiger, nach der Mitte zu eingezogener Körper mit geradem, nach oben etwas verjüngtem Hals und Ringfuß. Gelb-rötlicher Fayence-Scherben. Außen und innen stark glänzende dunkelblaue Glasur, die in Tropfen am Fuße ausläuft. Bemalung in ockerfarbigem Lüster: zwischen neun senkrechten Streifen Spiralranken und Tropfenmuster. Im Hals große Krakelüren.

Früher in der Sammlung des Freiherrn A. von Lanna in Prag, Katalog I (1909), Taf. 33. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 93.

- 424. Lüsterfliese. Mesopotamien (Rakka?) oder Syrien, 10.—11. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. Rötlicher Tonscherben mit farbloser Glasur und Lüsterbemalung; galoppierendes Pferd auf Rankengrund.
- 425, 1. Eber aus Fayence. Ägypten, 14.—15. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,135 m. Weißglasierte Fayenceplastik mit blauer Naskhi-Bemalung, die den Koranvers mit dem Schweinefleischverbot enthält.

—, 2. Fayenceschüssel mit Überlaufglasur. — Ägypten, 11.—13. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

Durchmesser 0,365 m. Nach Art ostasiatischer Fayencen glasiert. Im Spiegel eberartige Tiere, am Rand Gebilde von primitivem Kufi.

426, 1. Sog. Damaskusschüssel. — Türkei, 16. Jahrh.

Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe.

Durchmesser 35,7 cm. Tiefe Fayence-schüssel; auf weißem Grunde bemalt mit symmetrischem, aus einer Blütenpalmette erwachsendem Blumenstrauß von vier großen Sternblumen, vier Hyazinthen, vier Tulpen in Kobaltblau, Grün, Graublau, Türkisblau und wenig Manganviolett. Auf dem geschweiften

Rand blaues Pinselornament und grüne Spiralschnörkel.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 114.

426, 2. Sog. Damaskusschüssel. — Türkei, 16. Jahrh.

Berlin, Sammlung von Haniel.

Durchmesser 37 cm. Fayenceschüssel; auf weißem Grunde bemalt mit einem Zweige, an dem sechs blauviolette, grünlich geschuppte Granatäpfel sitzen. Auf dem Rande Borte mit Blumen und Wolkenbändern.

Das Stück stammt aus der Sammlung Alfred Hauschild in Dresden, versteigert 1898 bei H. Lempertz' Söhne in Köln (Kat. Nr. 34). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 114.

427, 1. Henkelflasche. — Türkei, 16. Jahrh.

Besitzer 1910: Geo R. Harding in London.

H. 32 cm. Fayencekanne mit bauchigem, abgeplattetem Körper und mit zwei Henkeln. Hellblau bemalt auf weißem Grunde: zwischen Ranken Hasen und Rehe, die von Hunden verfolgt werden. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 115.

- --, '2. Henkelkanne. -- Türkei, 16. Jahrh.
   New York, Sammlung Kelekian.
   H. 26 cm. Fayencekanne; bemalt mit rhombenartig angeordnetem Schuppenmuster in Grün, Dunkelblau und Bolusrot auf weißem Grunde.
   Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 115.
- 428, 1. Becken. Kutahia (Kleinasien), 16. Jahrh.

Besitzer 1910: G. Brauer in Paris. Durchmesser 42 cm. Tiefes Fayence-becken auf Ringfuß. Glasiert und bemalt in Dunkelblau auf milchweißem Grunde. Im Innern große Rosette, mit Arabeskenranken gefüllt. Außen: zwischen Borten großer, weißer Streifen mit zarten Blütenranken.

Früher im Besitze von M. Stora in Paris. Ausgestellt auf der Exposition des Arts Musulmans, Paris 1903, Nr. 523. Abgeb. im Tafelwerk dieser Ausstellung von Gaston Migeon, pl. 42 und 43. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 116.

428, 2. Schale. — Malaga, 14. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

Durchmesser 23 cm. Dünnwandige Fayenceschale, außen mit matt-hell-blauer, innen mit weißlich gelber Zinnglasur bedeckt. Bemalt in hellem Goldlüster. Im Innern radiales Muster mit acht Feldern, abwechselnd mit symme trisch angeordneten Arabeskenranken und Flechtbändern im Alhambrastil. Außen einfaches Muster und die Signatur "Malaga" in arabischer Schrift im Schalenboden.

Vgl. Jahrb. d. Preuß. Kunstsammlungen 1903, S. 103 ff. (Sarre). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 117.

429. Becken. — Valencia, Mitte des 15. Jahrh.

Uccle, Sammlung van Gelder.

Durchmesser 50,5 cm. Tiefes Fayencebecken mit geradem Rand. Auf weißer Zinnglasur in Blau und Goldlüster bemalt: in der Mitte nicht näher zu bestimmendes, wahrscheinlich spanisches Wappen mit violett und golden fünffach gestreiftem Schild. Enges Muster von dunkelblauem Dornblatt und goldenem Federblatt. Dasselbe Muster an der Außenfläche, auf der Rückseite schmale und breitere Kreise in Goldlüster.

Vgl. A. van de Put, Hispano-moresque Ware of the XV. century (1904), Plate 3, 14, 20—22. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 119.

430. Große Henkelvase mit Lüsterdekor. Malaga, 14. Jahrh.

Palermo, Museum.

Ca. 1,20 m hoch. Diese und die folgende Vase gehören zur Gruppe der in Malaga hergestellten pithosartigen Prunkvasen, die als Alhambravasen bekannt sind. Gelblicher Scherben, weiß glasiert mit blauer Bemalung und Goldlüster. Blattranken und Arabesken mit dekorativer Epigraphik in Kufi und Naskhi.

Vgl. Jahrb. der Preuß. Kunstsammlungen 1903, S. 103 ff. (Sarre); E. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 114 f.

431. Große Henkelvase mit Lüsterdekor. Malaga, 14. Jahrh.

Granada, Alhambra.

Ca. 1,20 m hoch. Mit Tierfiguren im Wappenstil auf Rankengrund und dekorativen Schriftfeldern in Blau und Goldlüster.

Vgl. die Literaturangaben bei Abb. 430.

432. Fayenceschüssel mit Goldlüster. — Valencia, um 1500.

Besitzer 1910: M. Stora in Paris.
Durchmesser 45 cm. Weiße Zinnglasur
mit hellem Goldlüster. Im Innern
durchgehende, blau konturierte Zeichnung: St. Georg mit dem Drachen. Als
Hintergrund gefiederte Blätter, große
Efeublätter und ein Reh. Auf der
Rückseite konzentrische Kreise.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 121.

Tafel XXVIII. Henkelgefäß aus Bergkristall. — Ägypten, 11.—12. Jahrh. Wien, Kunsthistorisches Museum.

H. 0,40 m. Bauchige Form, 16 fach facettiert mit zwei geraden vierkantigen Henkeln und mehrfach gerilltem Halswulst. Aus einem Bergkristall geschliffen; ohne Detailverzierung, nur an den Henkeln zackige, knorpelartige Erhebungen. Montiert auf einem achtkantigen Fuß von vergoldetem Silber. Das Stück stammt aus dem Brautschatze der Margaretha Theresia von Spanien, Gemahlin Kaiser Leopolds I. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 162.

- 433, 1. Kristallkanne. Ägypten, 10. bis 11. Jahrh.
  Paris, Louvre.
- —, 2. Glasbecher. Ägypten, 12. Jahrh. Amsterdam, Rijksmuseum.

H. 0,153 m, Durchmesser oben 0,127 m, unten 0,112 m. Einfache Form mit Fußwulst, nach oben verbreitert. Sehr dickes, rauchtopasfarbenes Glas, in der Art der Kristalle bearbeitet. In erhabener Schnittechnik rings um den Leib ein Adler in Vordersicht und zwei Löwen mit erhobenem Schweif, symmetrisch angeordnet und durch Schraffierung detailliert. Unter dem Fuß besagt eine später eingeritzte Inschrift: "Alsz diesz Glasz war alt tausend Jahr, Es Pfaltzgraff Ludwig Philipszen verehret war. 1643." — Dieser Becher gehört zur Gattung der sog. "Hedwigsgläser", die ihren Namen nach einigen angeblich

von der hl. Hedwig († 1243) herrührenden Stücken in Brcslau, Krakau und Neiße tragen. Es sind Arbeiten aus der letzten Fatimiden- und vielleicht noch aus der Eijubiden-Epoche Ägyptens, die eine Sonderstellung zwischen den Bergkristallen und der eigentlichen Glasfabrikation einnehmen; es ist ihrer bisher ein Dutzend bekannt.

Vgl. R. Schmidt im Jahrb. des Schles. Mus. f. Kunstgew. u. Altertümer, Neue Folge Bd. VI (1911). Daselbst weitere Literaturangaben. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 165.

434. Glasgefäße mit Preßdekor. — Ägypten, 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Der aus Rillen, Schuppen, Rauten, knopf- und zangenartigen Mustern bestehende Dekor wird in die noch warme, verschieden gefärbte Masse eingepreßt. Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 179ff.

435. Glasflaschen mit Preßdekor und Fadenauflagen. — Syrien oder Ägypten, 10.—12. Jahrh.
Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,225 m und 0,24 m. Vgl. I. C. Lamm, mittelalterli

Vgl. J.C. Lamm, mittelalterliche Gläser aus dem nahen Osten (Berlin 1929—30); Kühnel, Islam. Kleinkunst, Abb. 147.

436, I. Henkelvase mit Preßdekor und Auflagen. — Syrien, 10.—12. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,17 m. Auf gedrungenem Fuß ein eiförmiger Körper mit Ohrenhenkeln. Ultramarinblaues Glas. Preßdekor: oben Rillen, in der Mitte Wabenmuster. Unten stegartige Auflagen.

Vgl. Lamm, a. a. O, Tafel 12,3.

—, 2. Glasflasche mit Auflagen. — Syrien, 9.—11. Jahrh.
Berlin, Staatliche Museen.
H. 0,16 m. Farbloser Körper mit z. T. hellblauen aufgelegten Fäden.
Vgl. Lamm, a. a. O., Taf. 27,8; Amtliche Berichte, 1913, S. 11ff. (Kühnel).

437. Glasbecher. — Syrien, 14. Jahrh.
Kassel, Landesmuseum.
H. 0,17 m, Durchmesser oben 0,10 m.
Zylindrische Form, oben ausladend.
Helles, dickes Glas mit äußerer Bema-

lung in buntem, ziemlich dickem Email

(weiß, rot, blau, gelb, grün, die Schriftzeichen schwarz) und Vergoldung. Darstellung: zwei Reiter (der eine auf weißem Pferd, mit blauem Rock, roter Hose und weißem Turban, der andere auf rotem Pferd, mit weißem Rock, gelber Hose und blauem Turban; die Gesichter rot), zur Jagd ausziehend (mit einem Falken auf dem ausgestreckten rechten Arm). Als Hintergrund Rankenwerk, oben ein Palmettenfries, unten eine Schriftborte. Die Inschrift enthält eine kurze, anonyme Titulatur. Zwei ähnliche, kleine Becher (der eine ebenfalls mit Reitern) befinden sich im Grünen Gewölbe zu Dresden (F. Sarre in "Mitt. aus den Kgl. Sächs. Kunstsammlungen", 1910); eine Reihe weniger reich verzierter Beispiele besitzen auch die Staatlichen Museen in Berlin. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 173.

438. Glasampel mit Emaildekor. — Syrien.

Früher Köln, Sammlung Bourgeois. Vgl. Anm. zu Abb. 439.

439. Glasampel. — Syrien, Mitte des 14. Jahrh.

Wien, Museum für Völkerkunde.

H. 0,365 m. Gewöhnliche Form, auf niederem Fuß, mit sechs Ringen. Sehr dickes, nahezu undurchsichtiges Glas mit stumpfer Emailverzierung (blau, weiß, grün, rot), Vergoldung und roter Konturzeichnung. Um den Hals blaue Tumar-Inschrift, unterbrochen von drei runden Mamlukenkartuschen (mit Naskhi-Inschrift), darunter Zierborte mit Blütenrosetten. Am Körper, um die Henkelringe gruppiert, sechs scharf konturierte eckige Zierfelder mit dichten Arabeskenranken, dazwischen Zwikkel mit losem Arabeskenmotiv. An der Unterseite drei größere und drei kleinere Medaillons (abwechselnd Mamlukenkartuschen und Blütenmotive), durch breite Bänder verbunden. Die große Halsinschrift ist koranisch (XXIV, 35); die Kartuschen beziehen sich auf einen Mamlukensultan. Vermutlich für eine Kairiner Moschee gearbeitet.

Farbig reproduziert bei Schmoranz, Altorientalische Glasgefäße (Wien 1898), Taf. III. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 175.

440. Glasflasche. — Syrien, 13. Jahrh.

Wien, Domschatz von St. Stephan. H. 0,345 m. Bauchig-platte Form, direkt übergehend in den Hals (zunächst als dicker Wulst, dann korkenförmig, nach oben verbreitert); diesen verbinden zwei angegossene, zierliche Glashenkel mit dem Rücken des Gefäßes, das an die sog. Pilgerflaschen erinnert. Ziemlich dünnes Glas, mit reicher Vergoldung (gut erhalten) und Emaillierung (blau, weiß, rot, grün). Um den Leib vier große Rundbilder, von Naskhi-Inschriften eingesäumt. Flachseiten: vier sitzende Personen mit verschiedenen Musikinstrumenten Laute, Flöte, Pauke, Tamburin - uneinem stilisierten Blütenbaum. Wölbseiten: Reiter mit Falken (der eine auf weißem, der andere auf rotem Pferd). Der Grund mit Blütenranken ausgefüllt; unter dem Hals zwischen den Henkeln zwei Vierpässe mit einem Rankenknotenmotiv. Am Halse oben zehn kleine, stehende Figuren mit seitlich geneigtem Kopf, darüber und darunter Schriftborte in Naskhi. Die Inschriften enthalten einen Segenswunsch auf "den Sultan" und wiederholen dieses Wort sinnlos.

Die Flasche hat in St. Stephan als Reliquiar (zur Aufbewahrung von Bethlehemerde) gedient.

Farbig abgebildet und erläutert bei Schmoranz, a. a. O., Taf. IV. Ein Stück von ähnlicher Form, aber mit anderem Dekor, befindet sich im British Museum in London (vgl. Schmoranz, Taf. XX). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 170.

# Tafel XXIX. Glasflasche. — Aleppo, 13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,28 m, Umfang 0,59 m. Bauchige Form, in zarten Schwingungen facettiert, mit geradem Hals und einfachem Fußwulst. Dünnes, helles, grünlichweißes Glas. Reiche Vergoldung (vorzüglich erhalten) und Emaillierung (weiß, rot, braun, blau, türkis, gelb, grüngelb, grün) mit roter Konturzeichnung. Am Halse blaue Tsuluts-Inschrift über bunten Ranken, darunter ein Flechtband. Am Leib breites Feld mit zwölf nimbierten Poloreitern auf farbigen Pferden in verschiedenen Hal-

tungen, darüber ein Fries laufender Tiere (Hasen, Hunde, Rehe, Bär) in Rot und Gold, unterbrochen von drei sechsblättrigen Wappenblüten (Rot auf Weiß), und bekrönt von einem stereotyp wiederholten Halbrankenmotiv, über dem abwechselnd drei Enten und drei Knoten verstreut sind. Unter dem Reiterzug wieder ein Flechtband. Die Inschrift enthält eine kurze, anonyme Eulogie. Die gute Qualität und feine Facettierung des Glases, die spärliche und harmonische Verwendung der Emails sowie die delikate Ausführung der Gold-Rot-Motive verweisen dieses vortrefflich erhaltene Stück noch ins 13. Jahrh. Während andere geneigt sind, für diese Tafelgläser mit figürlichen Darstellungen einen mesopotamischen Ursprung anzunehmen, möchten wir eher glauben, daß sie aus den Ateliers von Aleppo hervorgingen, wo damals infolge der engen Beziehungen zu Mossul und anderen Kunstzentren des Zweistromlandes sich ein wesentlich anderer Formenschatz einbürgerte als in Damaskus. — Eine etwas spätere, reicher emaillierte Flasche derselben Form besitzt das Museum für Völkerkunde in Wien (vgl. Schmoranz, a. a. O., Taf. VI). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 167.

#### 441. Glaspokal. — Syrien, um 1300.

Berlin, Sammlung Prof. Friedrich Sarre. H. 0,327 m, Durchmesser oben 0,21 m. Tellerförmiger, wenig ansteigender Fuß (ergänzt), auf diesem gerader Stiel, der sanft in den schüsselförmigen Oberteil überleitet. Der Stiel ist etwas unter der Mitte mit einem angegossenen, reich modellierten Glasnodus verziert. Grauweißes, etwas blasiges Glas mit reicher Vergoldung (großenteils erhalten) und roter Konturierung sowie buntem Email (blau, grün, gelb, weiß, braunrot, lachsrot). Der Dekor ist horizontal gegliedert, zu oberst sechs Rundmedaillons mit Rankenknoten und Grotesken (blau emailliert), dazwischen Felder mit roter Zeichnung und Goldfüllung, abwechselnd Doppeltiere (Löwe und Stier) über Ranken und Blütenmotive, die eine bunt emaillierte Palmettenblume umgeben. Darunter eine Blütenrankenbordüre, unterbrochen von sechs Rosetten mit Doppeltieren (Adler und

Ente). Weiterhin drei große Rundschilder mit Rankenknoten in roter Zeichnung und mit blau emaillierter Blattranke ringsum, dazwischen große Blütenrankenfelder mit Palmetten- und Sternblüten in farbigem Email. Endlich nach dem Stiel zu eine Blütenrankenborte. Am Stiel selbst über und unter dem Nodus breite Rankenknotenfelder in roter Zeichnung, darüber und

darunter schmale Blattborte mit grünem Email. Die Verzierung des ergänzten Fußes ist willkürlich. — Ein ganz ähnlicher Pokal tauchte 1911 im Kunsthandel auf, es handelte sich bei diesem offenbar um eine spätere Nachahmung. Häufiger war auch bei solchen großen Stücken die Becherform. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst",

II, Taf. 171.

# METALLKUNST

#### EDELMETALL, BRONZEN UND WAFFEN

442. Silberschale. — Baktrien (?), 7. bis 12. Jahrh.

Leningrad, Eremitage.

Durchmesser 0,26 m. Tellerform, mit niederem, angelötetem Fuß. Gegossen, die Darstellung in Relief herausgearbeitet und durch Gravierung detailliert. Der Goldhintergrund etwas abgerieben. Die Schauseite zeigt einen Sasanidenfürsten zu Pferde im Kampf mit zwei Löwen; dem einen stößt er die Lanze in den Rachen, während den anderen das Roß mit den Hufen bearbeitet. Spätere indoislamische (?) Nachbildung nach sasanidischem Vorbild.

Publiziert im Compte-Rendu de la Commission Imp. Archéologique, 1867 (pl. III), bei Smirnoff, Oriental. Silbergerät (russ.), St. Petersburg 1909 (Nr. 63), und an vielen andern Orten. Vgl. dazu F. Sarre, Die Kunst des alten Persien (Kunst des Ostens, Bd. V), • S. 65 und Abb. 113. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 122.

1. Goldschale des Königs Chosrau II. — Persien, um 600 n. Chr.
 Paris, Bibliothèque Nationale.
 Mit Einlagen aus Bergkristall und far-

bigem Glas. Der Bergkristall zeigt im Relief geschnitten den Sasanidenkönig auf einem Thron sitzend mit dem Reichsschwert.

Vgl. Sarre, a. a. O., Abb. 144.

 —, 2. Silberschale mit musizierender Figur. — Persien (?), 12. Jahrh.
 Berlin, Staatliche Museen.
 Durchmesser 0,13 m. Im mittleren Medaillon die Relieffigur eines Lautenspielers; vier Medaillons mit Rankenornament in Niello und umlaufendes kufisches Schriftband. Technik, Ornament und Schrift stehen den Silberarbeiten nahe, die aus dem Grabe eines seldschukischen Fürsten in Persien in die Londoner Sammlung Harari gelangten und auf der Persischen Ausstellung 1931 in London zum ersten Male gezeigt wurden.

Vgl. A. U. Pope in The Illustrated London News, Sept. 1930, S 480 ff.

444. Bronzekanne. — Persien, etwa 6. Jahrh.

Leningrad, Eremitage.

H. 0,43 m. Hohe, schmale, in den Hals übergehende Ovalform, auf hohem Fuß mit Stützknauf am Henkel, gerader Mündung und rundem Einguß (Deckel fehlt). Gegossen, in Reliefschnitt verziert und stellenweise graviert. Der Fuß ist vertikal kanneliert, hat eine ausladende, gezackte Basis, einen mehrfach profilierten Nodus und geht mit einem Kranz von Blättern, die sich nach oben voneinander sondern, in den Leib über. Der Leib zeigt symmetrisch zu Seiten einer großen, ornamentalen Palmette zwei langgestreckte Ziegenböcke, neben denen je ein flötenspielender Hirt einherläuft. Die Böcke - mit kurzen Flügeln - zeigen an der Schulter eine gerollte Blattranke, während ihr Schwanz in ein Palmettenmotiv ausläuft. Am Hals wiederum symmetrisch zwei gegeneinander springende geflügelte Ziegenböcke, jeder über einer kurzen, gerollten Blattranke. An der Mündung in flacher Gravierung ein Blattmotiv. Der bogenförmige Henkel, auf allen vier Seiten in kontinuierender Herzform gekerbt, setzt in Form eines Stierkopfes an und endet ebenso. Wegen der antikisierend-naturalistischen Auffassung des Hauptmotivs kann man dieses der Edelmetalltechnik nahestehende Stück wohl noch mit Bestimmtheit in die sasanidische Epoche versetzen.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 129.

Tafel XXX. Bronzefigur (Hirsch). — Ägypten, 10.—11. Jahrh.

München, Muscum für Völkerkunde. H. 0,46 m, L. 0,30 m. Hohlguß, naturalistisch modelliert, mit hochstehendem Geweih und eingezogenen Hinterbeinen. Fast auf der ganzen Oberfläche in Gravierung verziert (meist Blattrankenmotive, am Bauch beiderseits kufische Inschrift). Das Stück ist stark oxydiert und vielfach durchlöchert. Es sch int einen Henkel zwischen Hals und Rücken besessen und also als Aquamanile gedient zu haben. Die Inschrift ist nicht mehr einwandfrei lesbar; sie enthielt den Namen des Verfertigers: "Werk des Ghassân (?) aus Baçra (?)". Dieser Hirsch gehört zu einer Serie von plastischen Bronzearbeiten, die in der Fatimidenzeit entstanden (vgl. die Zusammenstellung bei Migeon, Manuel d'Art Musulman II, S. 221ff.). Aus der Kunstsammlung König Ludwigs I. von Bayern.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 155.

445, I. Bronzekanne. — Persien, 7. bis 8. Jahrh. (?)

Leningrad, Eremitage.

H. 0,38 m. Bauchige, profilierte Form, ohne Fuß, mit stark abgesetztem, geradem Hals, seitlichem Ausguß in Gestalt eines Vogels und barock gekrümmtem Henkel. Gegossen, mit Verzierungen in Vollplastik, Relief und Gravierung. Unten einige Reparaturen in Kupfer. Rings um den Leib durch Profilierung betonte Rundbogenarkaden auf Säulen mit Kelchkapitellen; Füllungen von üppigen mannigfachen vegetabilen Motiven sowie einigen Tieren in ornamentaler Stilisierung und symmetrischer Anordnung. Darüber schreitende Wasservögel in breiter Auffassung, unter-

brochen von Blattrosetten, und nach dem Halse zu eine Blattranke mit Vögeln (Sperbern?). Am Halse selbst Blattranken sowie lose Ornamente und Einzeltiere; der über einem Perlstab ansetzende Oberteil mit dem Einguß in einem Reliefmotiv von Palmenarkaden dicht durchbrochen. Die Flügel des sitzenden Vogels (Falken?), der als Ausguß dient, sind übereinandergefaltet, der Schnabel ist geöffnet. Der kantige Henkel ist in Art eines umgekehrten Palmbaumes stilisiert, setzt unten mit einer großen Blattpalmette an, die in einen kapitellartigen Knoten übergeht, und ist am Stamm blattrankenartig gegliedert; oben krümmt er sich in Form eines Krückstabes. Seinem barocken Charakter nach gehört dieses Stück offenbar an das Ende der sasanidischen Stilperiode, die aber jedenfalls noch in die erste Zeit des Islam hineinragt.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 131.

445, 2. Bronzekanne. — Persien, 7. bis 8. Jahrh. (?)

Leningrad, Eremitage.

H. 0,39 m. Bauchige Form, horizontal und vertikal mehrfach profiliert, mit niederem Fuß, stark absetzendem, geradem Hals, barockem Henkel und Einguß; Ausguß in Gestalt eines Vogels. Gegossen, plastisch, in Relief und Gravierung verziert. Der Leib ist in profilierte Felder geteilt und mit reichen (jetzt abgeflauten) Blattranken und ähnlichen Motiven graviert, die in symmetrischer Auffassung zum Teil aus Vasen hervorsprießen. Auf der glatten Fläche darunter weiteres Rankenwerk. Am Halse wiederholtes Herzblattmotiv, oben, in Relief hervortretend. eine Bordüre von Rhomben und Kreisen zwischen zwei Perlstäben, darüber, am Einguß, reiches durchbrochenes Palmenmotiv, arkadenartig gegliedert. Der auf einem Vorsprung sitzende Vogel (Falke?), der als Ausguß dient, hat die Flügel übereinandergefaltet und den Schnabel geöffnet. Der kantige Henkel, an einen Palmstamm erinnernd, setzt mit einer großen Blattpalmette an, ist dann außen in kreuzartig gruppierte Knollen gegliedert und endigt schließlich in eine krückstabartige Krümmung. Als Stützknauf dient ein abgezweigtes Blatt mit zurückgeworfener Spitze. An der Innenseite des Henkels ein Flechtband.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 132.

446. Bronzefigur (Ente). — Persien oder Turkestan, 7.—8. Jahrh. (?)
Leningrad, Eremitage.

H. 0,33 m, L. 0,38 m. Hohler, profilierter Guß mit naturalisierender Detailgravierung, dic auf beiden Seiten symmetrisch ausgeführt ist. Kopf und Schwanz sind beweglich, Brust und Rücken an einer Stelle durchlöchert, die Füße unten offen, der Schnabel geschlossen. Als Gebrauchszweck läge es nahe, den eines Aquamaniles anzunehmen, doch sprechen dagegen die vielen Öffnungen, die sich als Ein- und Ausgüsse nicht wohl erklären lassen. Nach der gegenwärtigen Form möchte man eher auf eine Art Räuchergefäß schließen, das die Dämpfe an verschiedenen Stellen durchließ. Zeit und Ort der Entstehung müssen als sehr fraglich bezeichnet werden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 133.

447. Bronzefigur (Hahn). — Persien oder Turkestan, 8.—9. Jahrh.(?)

Leningrad, Eremitage.

H. 0,35 m, L. 0,27 m. Hohlguß mit naturalisierenden Details und Ziermedaillons in Gravierschnitt. Auf der Brust: thronender Fürst mit Löwe und Falke, zu seinen Füßen ein Hund, hinter ihm Ranken. Auf dem Rücken: Medaillon mit sitzender Figur; auf beiden Seiten: Rosetten mit Sirenenvogel. Über dem Flügelende breiter zylindrischer Einguß, die Füße unten offen (vielleicht ursprünglich durch Stöpsel oder dgl. verschließbar?), weitere Öffnungen im Schnabel, an der Brust und unten am Leib hinten. Es ist nicht möglich, daß es sich hier um ein Aquamanile handelt; der Gebrauchszweck könnte eher der eines Trinkgefäßes gewesen sein (Pokale in Hahnenform werden in alten Quellen genannt). Am wahrscheinlichsten jedoch ist die Deutung als Räucherfigur. Ort und Zeit der Entstehung sind sehr fraglich.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 134. 448. Zwei Räucherpfannen aus Bronze mit Durchbruchornamentik. — Persien, 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Das obere Gefäß hat als Knauf einen "Seelenvogel", das untere eine Kuppel. Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 141.

449. Zwei Räucherschalen. — Persien, 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Das obere Becken steht auf Tieren (Löwen?) und hat figurale Kupfereinlagen; das untere hat durchbrochene Wandung mit Tauben am Rand ringsum.

450. Türklopfer aus Bronze. — Mesopotamien, 12.—13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Zwei gegenständig aufgestellte Flügeldrachen mit sich berührenden Beinen und gekreuzten Schwänzen wenden sich mit ihren Köpfen von einem zwischen ihren Hälsen sitzenden Tierkopf ab. Die Darstellung dieser "Gruppe zu Dreien" reicht in prähistorische Zeiten zurück und symbolisiert den Phasenwechsel des Mondes. Das Stück ist für die seldschukische Kleinplastik charakteristisch; es wurde 1912 aus Tifliser Privatbesitz erworben.

Vgl. Zeitschr. f. bild. Kunst, N. F. XXXII, S. 18f. (Diez).

Tafel XXXI. Greif aus Bronze. — Ägypten, 11.—12. Jahrh. Pisa, Campo Santo.

Mit eingravierter Ornamentik und kufischem Schriftband.

- 451. Untersatz zum Bronzekessel Abb. 452.
- 452, Tafel XXXII. Bronzekessel. Persien (Herat), 1163 n. Chr.

Leningrad, Eremitage.

H. 0,19 m (ohne Henkel), Durchmesser oben 0,18 m, Umfang 0,68 m. Bauchige Form mit Fuß, am oberen Rande eingezogen. Gegossene Henkel mit weiten, in Form eines liegenden Tieres (Löwen?) ausgebildeten Ösen. Gehämmert und graviert, mit Silber und Kupfer tauschiert, die Detailzeichnung erst nach Anbringung der Plättchen ausgeführt. Einteilung des Dekors

(Inschriften, figürliche Szenen usw.) in horizontale Streifen. Von oben nach unten: am Rande (von oben gesehen) kleine silbertauschierte Inschrift in Naskhi mit den Namen des Bestellers, des Besitzers und der Verfertiger, dann (außen) ununterbrochener Schmalfries von paarweisen Enten, darauf breites Band mit Naskhi-Zeichen (Eulogie), deren Schäfte in Menschenkörper, Tierköpfe u. dgl. endigen, unterbrochen von vier Medaillons mit sitzenden Figuren in einem Lanzettenkranze, weiter ein Fries mit Sängern, Musikanten, zechenden und spielenden Personen, Akrobaten usw., sodann eine kufische Eulogie mit verschlungenen Buchstabenschäften, ferner ein Reiterfries, ein Inschriftband in runden Charakteren mit Menschenköpfen und unterbrechenden sitzenden Figuren und endlich eine Ornamentborte, an die sich noch einige Paare laufender Tiere, unterbrochen von Rosetten, anschließen. Am Henkel seitwärts Eulogien in Naskhi, an der Oberseite, in halbkufischen Charakteren, das Datum 559 d. H. Die Hauptinschrift besagt, daß der Kessel in Herat im Auftrage eines Abderrhamân ben 'Abdallah er-Rashûdi von Muhamed ben 'Abd-el-Wâhid geschmiedet und vom Hadjib Mas' ûd ben Ahmed tauschiert wurde; er war für einen Kaufmann aus Zendjan als Geschenk bestimmt.

Vgl. N. J. Weselofski, Ein Herater Bronzekessel vom Jahre 559 d. H. (St. Petersburg 1910, russisch). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 143.

453. Bronzebecken. — Mesopotamien (Mossul), 1233—1259.

München, Museum für Völkerkunde. Durchmesser außen 0,62 m, innen 0,52 m. Tiefe, am Rande profilierte Tellerform, gehämmert und reich mit Silber tauschiert, der Dekor konzentrisch in Kreise gegliedert. In der Mitte 4 Sphinxe, deren Flügel sich zusammenschließen, ringsherum 8 Greifen in Prozession. Nach einer Blattranke folgen im innersten Kreise 12 Medaillons, abwechselnd im Vier- und Achtpaß (in den Achtpässen Jäger und Krieger zu Pferde, in den Vierpässen Sonne, Mond, Jupiter und Venus personifiziert, ferner

ein Bogenschütze und ein Bärenkämpfer) auf einem Grund von sog. ,,T-Bändern". Darauf Eulogie in kufisierenden, verschlungenen Buchstaben, unterbrochen von T-Rosetten, und weiter 24 Medaillons auf gleichem Grunde wie die innern (Reiter, Zweikämpfer, Kämpfe mit Tieren, Zech-, Musik- und Tanzszene), endlich eine Blattwellenranke. Am äußeren Rande Naskhi-Inschrift, darunter, an einer Stelle isoliert, Künstlersignatur. Auf der Rückseite weitere Inschriftvermerke. Die Inschriften besagen u. a., daß dieses Becken im Auftrage des Sultans Bedr ed-dîn Lulu (reg. 1233—1259 in Mossul) für die Prinzessin Khawânra angefertigt wurde. Als Künstler ist Mohammed ben 'Absûn genannt.

Eingehend beschrieben und erläutert von F. Sarre und M. van Berchem im Münchener Jahrb. der bildenden Kunst 1907. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 145.

454. Bronzebecken (Teilansicht). — Syrien, 1240—1250.

Brüssel, Sammlung des Herzogs von Arenberg.

H. 0,23 m, Durchmesser oben 0,50 m, unten 0,38 m. Tiefe Form, mit nach oben verbreiterter Wandung und ausladendem Rand. Gehämmert, die Wandung innen und außen mit dichter, zum größten Teil erhaltener Silbertauschierung bedeckt. Innen: schmaler Fries laufender Tiere, breites Band mit Tumar-Inschrift auf den Eijubidensultan Malik es-Salih Eijub, unterbrochen von Medaillons mit dekorativ gruppierten Tierköpfen, Arabesken usw., weiterhin eine Reihe stehender nimbierter Figuren (christliche Heilige) unter Bogen, in den Zwickeln Schuppenmuster; endlich ein breites Arabeskenband. Außen: oben ein breites Inschriftband in dekorativ verschlungenem Kufi (ähnlicher Inhalt wie innen), auf dichtem Grund von Ranken, Tierköpfen und andern Details, unterbrochen von fünf Medaillons mit christlichen Szenen (Verkündigung, Maria mit dem Kind und Engeln, Auferweckung des Lazarus, Jesus auf dem Palmesel, letztes Abendmahl), darunter breiter Fries mit Reitern beim Polospiel und auf der Jagd, auf dichtem Rankengrund, wiederum unterbrochen von fünf Kartuschen mit dekorativ gruppierten Tier- und Menschenköpfen, Arabesken usw., ferner ein Schmalband mit verschiedenartigen laufenden Tieren auf Ranken, geteilt von fünf kleinen Figurenmedaillons, und endlich ein breiter Arabeskenfries. Oben am Rande schmale Zierborten (Blattmotive). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 147.

455, 1. Bronzekanne. — Nordwestliches Persien (Armenien), 12. Jahrh.

Leningrad, Eremitage.

H. 0,37 m. Zwölfkantiger Leib auf niederem Fuß, mit stark abgesetztem, geradem Hals, der zu einem seitlichen Schnabelausguß erweitert ist. Einfacher Henkel. Gehämmert, mit getriebenen Reliefs, Gravierung und Tauschierung in Silber und Kupfer. Am Leib auf jeder Fläche ein Rankenmedaillon mit Kugelrosetten an den Seiten, oben durchlaufende, kufisierende Inschrift mit geknoteten Schäften, unten Naskhi-Inschrift über Ranken, nach dem Fuß zu Knotenrosetten, am Fuß selbst Flechtband. Am Schulterrand Fries sitzender Vögel (Falken?), in starkem Relief herausgetrieben, paarweise gruppiert, so daß die Schwänze übereinander liegen; nach innen zu (auf der Abb. unsichtbar) Inschrift auf Ranken. Am Hals unter dem Wulst kleine Flechtborte, oben beiderseits sitzender Löwe in Relief mit einer Umrahmung aus Ranken und kufischer Schrift. Die Inschriften enthalten allgemeine Segenswünsche. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 141.

—, 2. Bronzekanne. — Nordwestliches Persien (Armenien), 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,38 m, Durchmesser 0,20 m. 24fach, abwechselnd rund und eckig kannelierter Leib auf niederem Fuß, mit stark abgesetztem, geradem Hals, der zu einem seitlichen Schnabelausguß erweitert ist; einfacher Henkel. Gehämmert und getrieben, graviert und mit Silber tauschiert. Der Dekor am Leib vertikal gegliedert: auf den eckigen Flächen Blattranken, auf den abgerundeten abwechselnd Naskhi-Inschriften, von

Halbmondrosetten unterbrochen, und laufende Tiere. Am Schulterrand 24 in Relief herausgetriebene, sitzende Löwen, paarweise geordnet, so daß ihre Schweife sich kreuzen. Am Halse auf jeder Seite ein sitzender Löwe in Relief, ringsum und am Ausguß Rankenmotive. Oben auf dem Schnabel ein liegender Löwe in Relief. Die Inschriften enthalten allgemeine Segenswünsche.

Vgl. F. Sarre, Erzeugnisse islam. Kunst (Berlin 1906), I, 17. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 141.

456, 1. Bronzeleuchter. — Mesopotamien oder Syrien, 13. Jahrh.

Paris, Sammlung Peytel.

H. 0,26 m, Br. unten 0,24 m. Neunkantig, der Leib nach innen eingezogen, die Schulter nach dem Hals zu gekerbt, dieser kantig, stark abgesetzt und sich verjüngend, mit Bekrönung, dic die Form des Untersatzes wiederholt. Gehämmert, graviert und mit Silber und etwas Gold tauschiert. An der Basis über einer Borte von kurzen, schrägen Lanzettblättern verstümmelte Inschrift mit hohen Menschenkopfschäften über Ranken, unterbrochen von Radrosetten. Am Leib selbst abwechselnd Reiter in fünfeckigen und sitzende (musizierende und zechende) Figuren in dreieckigen Feldern (je 9); im Hintergrunde Ranken, in den Spitzen erweiterte Radrosetten. Als Borten oben ebenso wie unten ein Mäanderband und ein Blattrankenmotiv mit unterbrechenden Y-Rosetten. Am Schulterrand Inschriftfries wie an der Basis, aber kleiner. Auf der Schulter selbst Fries von laufenden Tieren mit unterbrechenden Radrosetten (auf der Abb. unsichtbar). Am Halse ornamentale Buchstaben mit Radrosetten auf Ranken, darunter ein Mäanderband, darüber ebenfalls, mit Zinnenlanzetten. An dem krönenden Aufsatz ähnliche Gliederung wie am Leib, jedoch rein ornamental. Die Inschriften sind aus allgemeinen Segenswünschen deformiert. — Eine analoge Teilung des Hauptdekors findet sich u. a. auf einem Leuchter des Victoria and Albert Museum in London.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 150.

456, 2. Bronzeleuchter. — Syrien (?), um 1300.

Früher Näsby, Sammlung Carl Lamm. H. 0,40 m, Durchmesser unten 0,36 m. Leib in Form eines abgestumpften Zylinders, mehrfach horizontal profiliert, gerader Hals, stark abgesetzt, die Bekrönung wiederholt die Form des Leibes. Gehämmert, graviert und mit Silber tauschiert. Hauptmotiv des Leibes: große Inschrift (Tumar) mit hohen Buchstabenschäften, die in Köpfe endigen, auf einem Grund von Blattranken, unterbrochen von sechs Medaillons, von denen eins eine thronende Figur, die andern je zwei sitzende Figuren (meist musizierend) enthalten; das ganze Motiv von einem breiten Band konstruiert. Darüber und darunter kleinere kufisierende Inschrift, ebenfalls mit Menschenköpfen, unterbrochen von Rosetten mit sitzenden Figuren, und Blattwellenranke. Unten an der Basis noch ein Flechtband. Auf der Schulter Inschriftbordüre mit unterbrechenden Kugelrosetten. Am Hals einheitliches geflochtenes Bandmuster, darunter, eingeritzt, eine Künstlersignatur. Am Aufsatz Inschrift mit Köpfen, unterbrochen von kleinen Medaillons sitzender Figuren, darüber und darunter Flechtband. Die Inschriften enthalten allgemeine Segenswünsche. Die Künstlersignatur nennt einen Abu'l Qâsim ibn Sa'd (?) ibn Mohammed el As'adi. Weiterhin eingeritzt einige spätere Besitzernamen.

Abgebildet bei F. R. Martin, Ältere Kupferarbeiten aus dem Orient (Stockholm 1902), Taf. 20 (bezeichnet, Mossul, 13. Jahrhundert"). Stilistische Analogien verweisen eher auf Syrien als auf Mesopotamien als Heimat dieses in seiner Art seltenen Stückes. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 150.

457. Zwei tauschierte Bronzeleuchter. — Persien (?), 13.—14. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Konkav-zylindrische Hohlkörper mit Aufsätzen. Gehämmert, graviert und mit Silber tauschiert. Figuren in Medaillons und verschiedene Zierschriften. 458. Bronzekanne. — Ägypten (Kairo), Mitte des 14. Jahrh.

Florenz, Nationalmuseum.

H. 0,53 m, Umfang 0,84 m. Hohe, verschiedentlich profilierte Form, mit Henkel (repariert) und geradem Ausguß (ergänzt), oben siebartig verschlossen. Gehämmert und graviert; geringe Spuren von Silber- und Goldtauschierung. Dekor von Inschriften (Eulogien) in verschiedenen Größen des Naskhi-Duktus, in den Schmalbändern mit dekorativem Kufi abwechselnd, ferner verschiedene Blatt- und Blütenmotive, Palmetten, Arabesken, Lanzetten u. dgl., in Friesen, Borten und Medaillons, das Ganze horizontal gegliedert. Die Außenseite des Bodens mit Blattranken und ähnlichen Motiven in Gravierung. Ursprünglich ohne bestimmten Sultansnamen, später für den Rassuliden Malik Afdal (regierte 1363 bis 1377 in Südarabien) hergerichtet und an einigen Stellen mit dem Wappen seiner Dynastie versehen. Eines der hervorragendsten Beispiele für die Blüte der Tauschierkunst in Kairo unter den Mamluken. Früher in der Sammlung Carrand.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 157.

Tafel XXXIII. Goldkanne mit Edelsteinen und Email. — Türkei, Ende des 17. Jahrh.

Moskau, Staatliches Museum.

Die Kanne, mit rundem Leib, der von dem Fuß durch einen Wulst getrennt ist, mit dünnem, kuppelförmig zum Deckel verbreitertem Hals, S-förmigem Henkel und Ausguß in Gestalt einer Schlange, ist mit Rubinen, Smaragden und Diamanten reich besetzt und stellenweise in Grün, Blau und Braun emailliert. Dazu gehört ein Becken mit einer Inschrift, die besagt, daß die Zarin Natalie Kyrillowna (die Mutter Peters des Großen) im Februar d. J. 7200 (= 1692 n. Chr.) ihren Enkel, den Zarewitsch Alexei Petrowitsch, mit diesem Waschbecken beschenkte. Das Gerät wurde vermutlich auf Bestellung in Konstantinopel angefertigt.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 160. 459, 1. Zierleuchter aus Bronze. — Ägypten, 14.—16. Jahrh.
Berlin, Staatliche Museen.
Vicrbeinig, mit Silbertauschierungen.

—, 2. Ziertisch aus Bronze. — Ägypten, 9.—10. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,56 m, Durchmesser der Platte o,38 m. Das Tischchen besteht aus Fußstück, Schaft und Platte. Das neunseitige Fußstück steht auf drei Füßen mit Spreizen; der Schaft besteht aus sechsseitigem, mit getriebenen Kolben geschmücktem Mittelstück und zwei sechsseitigen, mit Rautenbuckeln geschmückten Trommeln, miteinander durch Hälse verbunden. Die Rundplatte zeigt ein Hexagon und Kreise, mit Kreispunktornamentik eingraviert. Der Tisch gehört zu einer Gruppe frühislamischer Bronzegeräte aus den Schutthügeln von Fustat bei Kairo, die als Fortsetzung der koptischen Toreutik angesprochen werden können.

460, I. Bronzeschüssel. — Ägypten oder Mesopotamien, II.—I2. Jahrh. Berlin, Sammlung des Freiherrn Max von Oppenheim.

H. 0,13 m, Durchmesser oben 0,39 m, unten 0,25 m. Tiefe Form, zwölfkantig, nach oben ausladend, am Rande geschweift. Gehämmert, mit zwei seitlich angenieteten, gegossenen Henkeln in Form eines Löwenkopfes mit armartigen Ausläufern. Innen am oberen Teile der Wandung ist eine Inschrift in Tsuluts eingraviert, die vielleicht ursprünglich emailliert war. Sie enthält Eulogien auf einen Fürsten. Das Stück ist stark oxydiert und stellenweise beschädigt; es soll in Rakka gefunden sein, wurde aber in Kairo erworben.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 156.

—, 2. Korankasten mit Bronzebeschlägen. — Ägypten, 14. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. Br. 0,43 m, H. 0,27 m. Quadratisch, auf vier Füßen, mit abgeschrägtem Deckel. Der Kasten selbst, mit Inneneinrichtung, ist aus Holz, aber außen vollständig mit Bronzeplatten bekleidet, die durch Nietnägel befestigt und durch Scharniere verbunden sind. Sie zeigen

reiche Gold- und Silbertauschierung

(großenteils abgesprungen), ausschließlich Inschriften und Ornamente. Am Deckel: oben (völlig abgerieben) reich entwickelte, in Zackenmedaillons gegliederte Blatt- und Blütenmuster mit eingestreutcn Kreiselrosetten, ringsum eine Naskhi-Inschrift, an den Schrägflächen kufisierende Inschrift auf Rankengrund, darunter Inschriftborte in Naskhi. An den Seiten: große Inschrift im Mamluken-Tumar über einem Blattgrund, darunter Inschriftborte in Naskhi, unterbrochen von Kreiselrosetten. Die Eckleisten zeigen Blattornamente und Kreiselrosetten, die Scharniere ähnliche medaillonförmig gegliederte Motive. Die Inschriften sind sämtlich dem Koran entnommen. Derartige Prunkkästen zur Aufbewahrung der Korane in den Moscheen sind nur aus der Mamlukenzeit erhalten; das hier abgebildete ist mit einem ähnlichen Stück im Arabischen Museum in Kairo und einem dritten in der Hassan-Moschee daselbst verwandt.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 156.

461. Bronzebecken. — Ägypten (Kairo), 1468—1496.

Konstantinopel, Schatzkammer.

Durchmesser 0,36 m. Einfache Schüsselform, nach oben verjüngt, mit profilierter Wandung. Gehämmert, mit reicher Tauschierung in Silber und Gold, die größtenteils vorzüglich erhalten ist. Äußerer Boden: durch ein lineares Muster in kleine Felder geteilt, die mit Schuppen, Knoten, Arabesken, stilisierten Vögeln, Blatt- und Blütenmotiven gefüllt sind. Äußere Wandung: Tumar-Inschrift in Gold auf den Mamlukensultan Kait Bai in vier Feldern, abwechselnd mit vier Kartuschen, die den Namen desselben Herrschers nennen; dazwischen Arabeskenranken und Knoten; am oberen Rande von einer Blumenranke bordiert, nach unten zu rund ausgezackt, mit Füllungen von sog. T- und Y-Ornamenten, unterbrochen von kleinen Rosetten. Innenseite: einheitliches großes Blattrankenmuster, in der Mitte Rosette. Das Stück gelangte gelegentlich der Einnahme Kairos durch die Türken in die Schatzkammer des Sultans.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 158. 462, 463. Emaillierte Kupferschüssel. — Mesopotamien, erste Hälfte des 12. Jahrh.

Innsbruck, Ferdinandeum.

Durchmesser 0,23 m. Flache Form, mit niedrigem Fuß und zwei angenieteten Henkeln. Innen und außen mit figürlichen Darstellungen in der Technik des Kupferzellenschmelzes (émail cloisonné) verziert. Emailfarben: rot, lila, blau, türkis, grün, weiß, gelb. Die Kupferpartien (auch die Stege) waren ursprünglich vergoldet, sind aber jetzt fast ganz abgerieben. Innenseite (Abb. 462): in der Mitte Darstellung der aus der altchristlichen Symbolik übernommenen Himmelfahrt Alexanders des Großen (er hält in den Händen Stangen mit Ködern, nach denen zwei hungrige, an den Wagen gespannte Greifen schnappen, die ihn so in die Lüfte heben); ringsum eine ornamentale Bordüre. In der Wandung sechs Medaillons (abwechselnd ein Adler in Vordersicht und ein Greif - einmal ein Löwe - mit erbeutetem Tier), dazwischen abwechselnd ein Palmbaum, von Löwen flankiert, und eine Tänzerin (statt dieser einmal eine Akrobatengruppe). Am Rande Naskhi-Inschrift. Außenseite (Abb. 463): der Innenseite entsprechend sechs Medaillons; zwei davon zeigen einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, der in den Klauen ein erbeutetes Tier hält, zwei weitere einen Greifen, der sich auf ein Tier gestürzt hat, die beiden übrigen jedes zwei menschliche Figuren, einmal musizierend, das andere Mal im Ringkampf. In den Zwischenräumen wiederum Palmbäume, wie vorn mit Tänzerinnen abwechselnd. Nach der Mitte zu ornamentale Borte mit zwölfeckigen Kreuzen. Die Inschrift enthält eine Widmung auf den Ortokiden Rukn ed-daula Dâûd ibn Sokmân, Seldschukenfürsten von Amid (Diarbekr) und Hisn Kaifa im nordöstlichen Mesopotamien († 1144). Das Stück ist wichtig als das einzige bisher bekannte Beispiel muslimischer Emaillierkunst. Der Einfluß von Byzanz, wo die Cloisonné-Technik damals schon zu hoher Blüte gelangt war, tritt in den Darstellungen deutlich zutage. Die annähernd genaue Datierung erlaubt gleichzeitig den Rückschluß, daß die Chinesen die später bei ihnen so hoch entwickelte Zellenschmelzkunst der Berührung mit dem Islam in Vorderasien verdanken. Eingehend besprochen bei O. v. Falke, Kupferzellenschmelz im Orient und in Byzanz (Monatsh. f. Kunstw. 1909) und bei van Berchem und Strzygowski, Amida (Heidelberg 1910). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", II, Taf. 159.

464, 1. Helm aus damasziertem Stahl. — Persien, 16. Jahrh.

Konstantinopel, Schatzkammer.

Höhe mit Gehänge 707 mm. Der Stirnrand sowie die ganze Glocke zeigt goldplattierte Ornamente und Jagdszenen in der Technik des Eisenschnittes. Bei der Hülse des Naseneisens ist auf dem Stirnrand ein magisches Zahlenquadrat

| 20 | 22 | 3  | 2  | 18 |  |
|----|----|----|----|----|--|
| 25 | 12 | 17 | 10 | 1  |  |
| 5  | 11 | 13 | 15 | 21 |  |
| 7  | 16 | 9  | 14 | 19 |  |
| 8  | 4  | 23 | 24 | 6  |  |

ersichtlich, dessen Horizontal-, Vertikal- und Diagonalsummen immer 65 ergeben. Es ist dies eines der sog. Planetensiegel, und zwar das Sigillum Martis, welches auf einem Helm natürlich gut angebracht ist. Ferner trägt der Stirnrand in sieben Kartuschen in Goldtausia den Namen des Schah Tahmasp (1523-1575), den Namen des Verfertigers: Ibrahim, Sohn des Mehemet Riza, die Bezeichnung Feidullah, Koransprüche, sowie die Datierung 993 = 1587/88, die jedoch nicht mehr in die Regierungszeit des Tahmasp, sondern die des Schah Abbas I. hineinfällt. (Lesung der Inschriften nach M. van Berchem.)

Die durch Ornamente in acht Felder geteilte Glocke trägt Jagdszenen: Gepard mit Hirschkuh, Falke mit Ente, Gepard mit Hirsch, Gepard mit Drachen, Gepard mit Antilope, Falke mit Ente, Gepard mit Antilope und Gepard mit schimärenartigem Ungetüm. Am Scheitel bei dem geschwungenen, eingeschraubten Stachel sieht man dreimal die Darstellung, wie ein Falke auf eine Ente stößt; dieselbe Darstellung findet sich auf dem Naseneisen und auf beiden Federhülsen. Der Kettenbehang, am Rande befestigt, besteht aus je einer Reihe gestanzter Ringe mit Mittelspange und einer Reihe genieteter Ringe.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 228.

464, 2. Helm aus Stahl mit Kettenbehang. Indo-Persien, 18. Jahrh.

Berlin, Zeughaus.

H. mit Gehänge 650 mm. Die eiförmige Glocke aus grauem, schön damasziertem Stahl zeigt am Stirnrand Ornamente und Verse in Oberflächentausia. Das in gleicher Technik dekorierte Naseneisen läuft in einer am Stirnrande aufgenieteten Führung, in der es durch eine Flügelschraube festgeklemmt werden kann. Der Helm trägt weiter drei Federhülsen und einen eingeschraubten dreiseitigen Scheitelstachel. Der Kettenbehang, in mehrere Spitzen endigend, ist am unteren Rande des Helmes in kleinen Löchern befestigt und besteht aus zusammengebogenen, nicht genieteten oder geschweißten Ringen aus Eisen und Messingdraht, so daß die Messingringe ein einfaches Ornament bilden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 228.

465. Helm aus Eisen. — Türkei, 16. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

H. 305 mm. Der aus einem Stück Eisen getriebene Helm mit angenieteter Spitze hat vorne zwei Augenausschnitte, einen angenieteten Wulst aus Eisen über den Ösen zur Befestigung des Kettengehänges und ist ganz mit großem breitflächigen Ornament und einer Inschrift in Silbertausia geziert. Diese wurde dadurch hergestellt, daß die Ränder der Ornamente und Buchstaben graviert und die Innenfläche mit einem Rauheisen aufgerauht wurde, dann legte man feinen Silberdraht ganz knapp aneinander und hämmerte Draht und Rauhgrund zusammen. Der Fond der Zeichnung wurde gepunzt und zeigt noch Spuren von Vergoldung. Die Inschriften sind deformiert: halb unlesbare Titel. Der Haken über den Augenausschnitten diente zum Lüften des Kettengehänges. Der Helm trägt die Marke des Zeughauses Konstantinopel. Ähnliche Helme bei Graf Hans Wilczek in Kreuzenstein, Niederösterreich, Exzellenz Macchio, Wien, in der Eremitage usw. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 230.

466. Helm aus gebläutem Stahl. — Persien, 16. Jahrh.

Moskau, Staatliches Museum.

H. 390 mm, Durchmesser 215 mm. Die konische Glocke, aus einem Stück getrieben, weist goldene Blumen- und Rankenornamente in Oberflächentausia auf. Der Stirnrand, aus vergoldetem Silber getrieben — eine spätere russische Arbeit unter italienischem Einflusse — zeigt auf gepunztem Grunde ein Rankenornament, das durch 17 Rubine und Halbedelsteine in Kastenfassungen (10 Steine fehlen) unterbrochen wird. Dieser Stirnrand ist auf den Helm genietet und rückwärts durch einen Scharnierverschluß zusammengehalten. Die Helmspitze ist aufgenietet und trägt eine kleine Löffelhülse aus Goldemail, ebenfalls russische Arbeit unter italienischem Einfluß; die Hülse diente zur Aufnahme einer Feder oder eines Fähnchens. Das Naseneisen, in der am Helm angenieteten Führung durch eine Flügelschraube festzuklemmen, ist in der gleichen Technik wie der Helm geziert und trägt eine Perle als Bekrönung. Die Wangenklappen — gleiche Technik — haben durchbrochene Gehörösen, deren Mitte mit je einem Halbedelstein (Karneol?) geziert ist. Die Ränder der Wangenklappen sind mit glattem Goldblech eingefaßt, auf dem sieben kleine Rubine und sieben Türkise abwechseln. An den Helm sind die Wangenklappen mit silberdurchwirkten blauroten Seidenbändern gebunden. Diese sind spätere Zutat, denn im Inventare vom Jahre 1727 ist der Abgang der alten Bänder schon angegeben. Der Nackenschutz, eine spätere Ergänzung, ist glatt und hängt an drei viergliedrigen Scharnierketten aus vergoldetem Silber. Er ist schon 1654 als glatt angegeben. Das Helmfutter besteht aus einer mit Wolle gefütterten abgesteppten Kappe aus roter Seide. Nach der Tradition gehörte der Helm dem Khan Koutschum von Sibirien, der nach Einnahme seiner Hauptstadt Iskér durch Jermak Timofejew am 26. Oktober 1581 seine Herrschaft an die Russen verlor. Der Helm muß dann in den Besitz der Bojarenfamilie Scheremetijew gekommen sein — die Mitglieder dieser Familie taten sich schon im 16. Jahrh. durch ihre Kämpfe mit den Tataren hervor —, denn der Bojar Boris Petrowitsch Scheremetijew schenkte ihn dem Zaren Alexej Michailowitsch, in dessen Verzeichnis 1654 er schon genannt wird. Am 27. Januar 1664 wurde der Helm dem sibirischen Zarewitsch Alexej Alexejewitsch vom Zaren geschenkt. Am 10. November 1688 befand sich der Helm in der Waffenkammer des Zaren Peter Alexejewitsch und seit 1701 in Moskau.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 227.

467. Schild aus Stahl. — Persien, 16. Jahrh.

Moskau, Staatliches Museum.

Durchmesser 505-510 mm. Aus damasziertem Stahle hochgetrieben, trägt der Schild 42 spiralförmige Kannelüren, von denen die eine Hälfte blank, die andere mit Goldtausia geziert ist, und zwar tragen neun Kannelüren Wolkenbänder, neun andere Tierjagdszenen, und die drei übrigen sind mit aufrechtstehenden Einzelfiguren und einer Kampfszene geschmückt. Der Nabel, bis zu welchem die Kannelüren laufen, trägt ebenfalls 16, aber im Gegensinne laufende Kannelüren, von denen ebenfalls acht mit Goldtausia versehen sind, drei Tierjagdszenen, zwei Wolkenbänder und drei Ornamentbänder. Die Mitte des Nabels ist von einer reich mit Türkisen und Hyazinthen gezierten Perlenrosette gebildet, an Stelle des Stachels saß einst nach der Beschreibung von 1622 ein gebrochener Türkis in Goldfassung. Den Nabel grenzt ein mit Türkisen besetztes Reifchen vom Schild ab. Die beiden Befestigungsrosetten des Schildgriffes — die dritte fehlt — sind wie die Mittelrosette dekoriert. Der Schildrand, aus durchbrochenem und gezacktem vergoldeten Eisen ist aufgenietet, der äußere Rand von Goldblech ist mit Türkisen und Hyazinthen in Kastenfassungen reich besetzt. Der gezackte Rand ist in seinen Durchbrechungen mit einer roten Masse ausgefüllt. Die Innenseite des Schildes trägt an der

Peripherie einen aufgenieteten Silberrand mit rot-goldenen Fransen. Das Schildfutter ist aus Seide, ehemals nach den alten Beschreibungen silberfarben mit eingewebten vergoldeten Silberlamellen. In einer der Kannelüren liest man eine Signatur: Werk des Muhammed, ferner die Worte: Mu' nim (?) nishân; ob das erste Wort ein Titel oder der Beiname ist, ist nicht festzustellen. Dieser Schild wurde am 3. April des Jahres 1622 vom Zaren Michael Romanow erworben.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 233.

468. Geätzter Metallschild. — Persien,
 17. Jahrh.
 Mailand, Museo Poldi Pezzoli.
 Mit vier Buckeln; Tierkampf im mitt-

leren Medaillon mit Schriftrand und vier sich wiederholende Jagdreiter mit Wild in Kartuschen; dazwischen Schriftmedaillons.

469. Rundschild aus Eisen. — Persien, unter mongolischem Einfluß, Anfang des 15. Jahrh.

Wien, Kunsthistorisches Museum. Durchmesser 450 mm. Der etwas ge-

wölbte Schild hat einen stark herausgetriebenen Nabel, in dessen Mitte an Stelle des Stachels ein Knauf herausgetrieben ist, um dessen Mantelfläche eine Inschrift geätzt ist. Die Oberfläche des Schildes ist mit großzügigen Ornamenten und je drci stilisierten geschuppten Schlangenpaaren in Gold- und Silbertausia geziert. Um den Rand läuft ein aufgenieteter silber- und goldtauschierter Eisenstreifen. Der Nabel ist mit einem ins Dreieck gestellten geätzten Ornament geschmückt. Futter und Handhaben fehlen.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 234.

470. Eisenschild. — Türkei, 16. Jahrh. Wien, Kunsthistorisches Museum. Durchmesser 495 mm. Der Schild mit hervorgetriebenem Nabel und Stachel ist ganz bemalt; der äußere Rand zeigt Inschriften, dann folgt ein breites Band mit Kreisen und eingefaßten Wolkenbändern, in den Kreisen Inschriften. Hierauf folgt ein schmales Ornamentband. Der Nabel trägt um den Stachel

eine Inschrift, sonst Ornamente. Die Inschriften sind Sprüche und sich reimende Eulogien. Das Futter ist roter Taffet. Im Inventar vom Jahre 1596 wird dieser Schild nebst einer Zischägge (Helm) und einem gleich ausgestatteten Brust- und Rückenpanzer, dem "N, Künig zu Cuba in India" zugeschrieben, in den folgenden aber dem Dragud (oder Thorgud) Reis, König von Kairwan. Dieser war Führer der türkischen Flotte in der Seeschlacht bei Arta (28. September 1538), wurde 1548 zum Sandschakbay von Karli Ili ernannt, eroberte im Krieg gegen die Spanier die Festung Mehdije. Im Jahre 1553 vom Sultan Suleiman II. zum Statthalter von Tripolis ernannt, starb er bei der Einnahme von Malta, am 16. Juni 1565. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 231.

471, 1. Streitbeil. — Ägypten, Ende des 15. Jahrh.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

L. 986 mm, L. des Beiles 305 mm. Das halbmondförmige Beil ist mit einer Inschrift in Mamluken-Naskhi durchbrochen; sie bezieht sich auf Sultan Muhammed (1496—1499), den Sohn des Kait Bai. Die beiden Seiten sind reich mit Ornamenten in Goldtausia geziert. Der hohe Stiel ist in das Beil eingelassen und mit einem Knauf verschraubt; er ist teilweise rund und teilweise mit gewundener Kannelüre versehen, auch trägt er Reste von Ornamenten aus Goldtausia. Dieses Beil dürfte zur Zeit des Sultans Selim I. in Ägypten oder Syrien erbeutet worden sein und kam im Laufe der Kriege zwischen Österreich und der Türkei in kaiserlichen Besitz.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 244.

—, 2. Streitbeil. — Ägypten, Ende des 15. Jahrh.

Dresden, Historisches Museum.

L. 1085 mm, L. des Beiles 415 mm. Das halbmondförmige Beil ist mit Ornamenten in Goldtausia geziert, in der Mitte in einem Kreisc sieht man eine Inschrift in Mamluken-Naskhi: "Seine hohc Exzellenz Saif al-din Daulāt-bay, mächtig sei sein Sieg." Viele Emire der letzten Mamluken führten diesen

Namen. Vielleicht ist der hier gemeinte jener Emir, der zur Zeit der an Selim I. verlorenen Schlacht bei Dabik (1516) Statthalter von Ghazzah war. Der Stiel ist teils achtseitig, teils gerautet und mit Ornamenten in Goldtausia geziert. Auch dieses Beil kam vermutlich durch Vermittlung der Osmanen nach Dresden. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 244.

472, 1. Dolch. — Türkische Nachbildung nach persischem Muster, 1543.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

L. 481 mm. Die gekrümmte Klinge trägt dreimal die Sternmarke (europäisches Fabrikat). Der Griff sowie die Scheide sind aus getriebenem und vergoldetem Silber verfertigt und zeigen reiches Rankenwerk in Treibtechnik. Der blattförmige Knauf trägt ein von einem Drachen umrahmtes Wappen und die Datierung 1543. Dieser Dolch ist wie die beiden anderen der Abb. 472 als Geschenk für den Westen gearbeitet worden.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

—, 2. Dolch. — Türkische Nachbildung nach persischem Muster, 1549.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

L. 422 mm. Die blanke gekrümmte Klinge europäischer Provenienz trägt dreimal die Sternmarke. Der Griff ist aus glattem Elfenbein gebildet, die silbervergoldete Parierstange, in Drachenköpfe endigend, trägt ein Wappen: Rabe auf Zweig (?) und die Buchstaben M d sowie die Datierung 1549. Die reich in Ranken getriebene, silbervergoldete Scheide hat auf der Rückseite einen Tragring.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

—, 3. Dolch. — Türkische Nachbildung nach persischem Muster um 1550. Dresden, Historisches Museum. Gesamtlänge 340 mm, Klingenlänge 205 mm, Klingenbreite 27 mm. Die blanke gekrümmte Klinge ist an der Angel zum Teil verschnitten und mit Gold tauschiert. Der Griff aus Elfenbein zeigt en relief geschnittenes Blumenornament. Die silbervergoldete, gegossene Parierstange endigt in zwei

ziselierte Drachenköpfe. Die Scheide aus Holz, mit vergoldetem Silberblech überzogen, zeigt getriebene Ornamente auf der Vorderseite und gepunztes Blumenwerk auf der Rückseite. Die Tragschnur ist aus roter und grüner Seide, mit Silber durchflochten.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

473, 1—2. Dolch und Scheide. — Die Klinge indopersisch, die Fassung türkisch. 16. Jahrh.

Wien, Kunsthistorisches Museum.

L. 400 mm, Klingenlänge 199 mm, Klingenbreite 21 mm. Die zweischneidige, reich tauschierte Klinge zeigt Ornamente und persische Verse. Der Griff mit der herabgebogenen goldenen Parierstange sowie die Scheide sind aus dunklem Nephrit gebildet und mit Granaten in goldener Kastenfassung übersät.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst," III, Taf. 242.

—, 3. Dolch. — Türkei, 16. Jahrh. Dresden, Historisches Museum.

L. 327 mm, Klingenlänge 197 mm, Br. 35 mm. Die schwach gekrümmte Klinge ist zweischneidig und zeigt einen Grat durch tiefe Verschneidung. An der Angel ist in Blättchen und Draht ein Goldtausia-Ornament auf gesenktem Grunde aufgeschlagen. Der Griff aus vergoldetem Silber zeigt Blumen- und Rankenornamente in Treibtechnik auf rot und blau transluzid emailliertem Grunde.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

—, 4. Scheide. — Türkei, 17. Jahrh. Dresden, Historisches Museum. L. 217 mm, Br. 24 mm. Dic Scheide ist aus Holz, mit schwarzem Leder überzogen und hat ein breites Mundblech und ein in einen Knopf endigendes Ortband aus getriebencm, teilweise nielliertem und vergoldetem Silberblech. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

--, 5. Scheide. -- Türkei, 16. Jahrh.
 Dresden, Historisches Museum.
 L. 223 mm, Br. 45 mm. Die Holzscheide ist mit Silberblech überzogen,

das eine getriebene Inschrift — persische Verse — zeigt, ferner mit sehr feinen Ornamenten in Niellotechnik verziert ist.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 242.

474, 1—2. Dolch mit Scheide. — Persien (Herat), um 1480.

Leningrad, Eremitage.

L. des Dolches 413 mm, L. der Scheide 315 mm. Die schwach gekrümmte Klinge ist aus zwei dunklen und einem leichteren damaszierten Eisen zusammengeschweißt. An der Angel ist sie ornamental verschnitten, der Grund des Ornaments weist gepunzten Goldblattbelag auf. Der Griff zeigt auf beiden Seiten Tierdarstellungen, in Eisen geschnitten, und ist mit verschiedenfarbigem Golde tauschiert. Den geschnittenen Tieren auf gerauhtem Goldgrunde sind von einem sunnitischen Besitzer die Köpfe weggeschliffen worden. Am Griffe sind Rubine eingelassen worden. Die Scheide, mit grüngefärbter Schlangenhaut überzogen, hat Mundblech und Ortband aus Eisen; die Vorderseite ist in derselben Technik gehalten wie der Griff, die Rückseite zeigt in Tausia mit zweifach gefärbtem Gold Rankenornamente, die Blümchen sind von lichtem, die Blätter von dunklerem Golde. In zwei Kartuschen sind Inschriften, von denen man nur die Worte Chandjar und den persischen Eigennamen Churshit lesen kann.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 240.

—, 3—475, I. Dolch mit Scheide. — Persien, 17. Jahrh.

Leningrad, Eremitage.

L. des Dolches 390 mm, L. der Scheide 290 mm. Die gekrümmte Klinge aus damasziertem Stahl ist undekoriert und dürfte, da sie mit der reichen Ausstattung des Griffes und der Scheide kontrastiert, eine spätere Zutat sein. Griff und Scheide sind aus Goldblech gefertigt und ganz mit Maleremail überzogen. Dieses stellt Tiere (in weißem und fleischfarbig schattiertem opaken Email), Blumen (in hellblauem und lichtgrüncm opaken Email), ferner Vögel und abermals Blumen (in dunkel-

blauem, grünem, gelbem und rotem transluziden Email) dar. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst",

III, Taf. 240.

475, 2—3. Dolch mit Scheide. — Persien, Anfang des 17. Jahrh.

Moskau, Staatliches Museum.

L. des Dolches 333 mm, L. der Scheide 216 mm. Die krumme, goldtauschierte Klinge aus grauem Eisen trägt längs des Rückens beiderseits eine Inschrift, die eine Anrufung an den Thaumaturgen Ali enthält. Der Griff besteht aus zwei übereinandergezogenen Hülsen aus durchbrochenem Stahl. Die untere ist mit Stoff unterlegt, die obere zeigt Dekor in Goldtausia. Der Knauf ist mit Halbedelsteinen in silberner Kastenfassung geziert. Die Vorderseite der stählernen Scheide ist ebenfalls durchbrochen und mit grünem Atlas unterlegt; ihre Rückseite weist Ornamente in Goldtausia auf.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 240.

476, 1. Pallasch eines Dragoneroffiziers. Persien, Anfang des 15. Jahrh.

Wien, Heeresmuseum.

L. der Klinge 870 mm, Br. der Klinge 29 mm, ganze L. 984 mm. Die Klinge ist persische Arbeit unter mongolischem Einfluß. Die an den Schneiden stark zugeschliffene Klinge ist gebläut, am Ende spitz geschliffen und trägt auf beiden Seiten Ornamente und Kampfszenen zwischen einem Vogelungetüm und einem Drachenungeheuer, ferner persische Verse in Gold- und Silbertausia. Die beiden Ungetüme sind durch die Anklänge an chinesische Kunst auffallend und zeigen den Einfluß Chinas auf Persien zur Zeit der Timuriden. Griff und Scheidenmontierung ist aus Silber geschnitten von J. G. Liebel in Prag. Dieser Pallasch wurde nach der Tradition von Kaiser Joseph II. um 1760 als Oberstinhaber des Dragonerregiments getragen.

—, 2. Schwert. — Persien, unter mong. Einfluß, Anfang des 15. Jahrh. Wien, Kunsthistorisches Museum.

L. der Klinge 896 mm, Br. der Klinge 51 mm, ganze L. 1132 mm. Die zweischneidige, teilweise gebläute Klinge, am Ende spitz zugeschliffen, trägt auf beiden Seiten Ornamente und Kampfszenen zwischen einem Vogelungetüm und einem Drachenungeheuer, ferner persische Verse in Goldund Silbertausia (,,O Du Schwert, von dem der Glaubensfeind umkommen mag, der Garten des Sieges werde durch Dein Wasser erquickt! Dein Besitzer sei einer, der durch das Schwertgebet Schutz erhält. Dein Genosse sei der Hauch des Dsû-lfakâr. Jeden Tag zuckt die Sonne ein Schwert um das Herz der Liebenden . . . "). Der lederne Griff sowie die gepunzte eiserne gerade Parierstange und der in gleicher Technik gehaltene Knauf sind späte europäische Arbeit.

476, 3. Schwertklinge. — Persien unter mongolischem Einfluß, Anfang des 15. Jahrh.

Dresden, Historisches Museum.

L. 1025 mm, Br. 40—42 mm. Wie Abb. 476,2, nur ist die Rückseite blank geschliffen.

—, 4. Schwert. — Persien, unter mongolischem Einfluß, Anfang des 15. Jahrh.

München, Armeemuseum.

Klingenlänge 962 mm, Klingenbreite 40—44 mm, ganze L. 1116 mm. Die Klinge ist der Klinge Abb. 476,2 sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich von dieser dadurch, daß sie an der Spitze abgerundet ist, ferner, daß auf ihrer Rückseite, die stark angeschliffen ist, sich nur Reste von Ornamenten — kreuzweise schraffierte Rauten — vorfinden und kein figuraler Dekor. Das Gefäß, reich in Eisen geschnitten und vergoldet, ist nach den Forschungen Dr. Hans Stöckleins die Arbeit eines Münchner Eisenschneiders Daniel Sadeler, aus dem Jahre 1612.

Abb. 476, I—4 nach "Meisterwerke muhamm. Kunst", III, Taf. 235 bis 236.

# HOLZ, ELFENBEIN, STUCK

477. Detail der Holztür vom Grabe des Mahmud von Ghazna. — 11. Jahrh.

Jetzt im Anguri-Hof der Festung Agra, wohin die Tür 1842 von den Engländern überführt wurde.

Gesamthöhe etwa 3,25 m. Die zwischen drei ornamentierten, oben kapitellartig erweiterten Pfosten eingehängten vier Flügel bestehen aus sechs fast quadratischen Füllungen mitreicher Schnitzerei in Gestalt von Sternrosetten.

Vgl. S. Flury in "Der Islam", 1918; ders. in "Syria", 1925; E. La Roche, Indische Baukunst, I, Tafel 31.

- 478. Deckenbalken mit figuraler Reliefschnitzerei. Aus dem Fatimidenpalast in Kairo, 11.—12. Jahrh.

  Kairo, Arabisches Museum.

  Die Balken sind mit emblematisch behandelten Figurengruppen (Zecher, Kameltreiber u. dgl.) sowie mit Jagdtieren in Kartuschen geschmückt.
- 479. Korandeckel aus Holz mit Elfenbeinmosaik. Kairo, 9.—10. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

  Die Mosaikausstattung zeigt die auch in den ältesten Kairiner Koranen beliebten Rundbogenarkaturen und eine von den Kopten übernommene mosaizistische Feinarbeit mit Rautenornamentik.

  Sarre, Islam. Bucheinbände (Berlin 1924), Taf. I.
- 480. Geschnitzte Bretter. Ägypten, 9.—10. Jahrh.
  Berlin, Staatliche Museen.
  Die Bretter zeigen die älteste islamische Holzornamentik in Ägypten mit frühem Kufi.
- 481. Seitenteil eines Kenotaphs und geschnitzte Zierbretter. Kairo, 12.—13. Jahrh.
  Kairo, Arabisches Museum.
- 482, 483. Holz-Mihrab aus der Kapelle der Sitta Nefisa in Kairo. 12. Jahrh. Kairo, Arabisches Muscum. Die Nische selbst ist aus Lotusholz das Rahmenwerk aus Tiek- und Buchsholz. Der Rahmen ist aus Brettern zusammen-

gesetzt, die ein geometrisches Muster ohne Ende bilden. Reiche Ornamentik aus einer Kombination geometrischer Muster mit Ranken und Trauben.

Vgl. Catalogue of the National Museum of Arab Art (1907), S. 94.

- 484. Holztür der Moschee in Madani (Kaschmir). 1444 n. Chr.

  Zwei schmale hohe Flügel mit je sieben Füllungen. Die Schnitzerei besteht zum größten Teil aus zentral angeordneten, nach Art von Vielpässen orientierten Flechtbändern mit Arabeskengebilden in gleichmäßig flachem Relief.

  Vgl. Archaeolog. Survey of India, 1906/07, S. 168.
- 485. Holztür. Konia, 13. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. H. 1,72 m, Br. 1,10 m, Dicke 0,05 m. Zwei Flügel, Nußbaumholz, durch einen Pfosten verbunden, mit Eisenbeschlägen. Die Vorderseite in ziemlich tiefem Relief geschnitzt. Geometrische Teilung in Art der ägyptischen Kassettentüren; die einzelnen polygonen Felder mit Arabesken gefüllt. Unten zwei rechteckige Felder mit gleichen Motiven, oben entsprechend solche mit einer Inschrift in Tsuluts. Jeder Flügel von einer Arabeskenborte umrahmt; ein ähnliches Motiv zeigt der Mittelpfosten. Beide Flügel sind symmetrisch behandelt. Die Inschrift enthält zwei belanglese arabische Verse. Ähnliche Arbeiten gleicher Provenienz bei Sarre, Seldschukische Kleinkunst (Leipzig 1909). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 246.
- 486. Holztür einer Moschee. Kleinasien (Angora), 13. Jahrh.

  Konstantinopel, Museum.

  H. 1,73 m, Br. 0,90 m. Ein Flügel, Eichenholz, mit Eisenbeschlägen. Reich geschnitzte Vorderseite, großes, rundes Mittelmedaillon mit geometrisch geteilten, arabeskengefüllten Feldern (in der Art der ägyptischen Kassettentüren), zwei Rosetten zu den Seiten und zwei kleinen Medaillons oben und unten. In den vier großen Zwickeln reiche Arabeskenfüllung, in den beiden

oberen als Grund für zwei nach der Mitte gerichtete, schreitende Löwen. Darüber ein Inschriftband in Naskhi und ein Giebelsegment mit Arabesken. Unten fünf achteckige Felder in horizontaler Reihung, ebenfalls mit Arabesken. Das Ganze umzogen von einer Rankenborte, die sowohl die Giebelform wiederholt, als auch oben den rechteckigen Abschluß herstellt. Die großen Konturen des Musters sind durch breite Bänder mit Kreispunktornament betont. Die Inschrift nennt einen Pilger Hasan als Erbauer der Moschee, von der die Tür stammt (Engleh Djamisi in Angora).

Vgl. Sarrc, Seldschukische Kleinkunst, wo ähnliche seldschukische Holzarbeiten besprochen sind. Eine zweite, ganz ähnliche Tür, die unter den unteren Zwickeln Greifen zeigt, befindet sich in demselben Museum (Abb. Migeon, Manuel d'Art Musulman II., fig. 102, und Sarre, a. a. O., Taf. IX). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 247.

487. Holztür. — Persien, 1590 n. Ch. Berlin, Staatliche Museen.

H. 2,02 m, Br. 1,32 m, Dicke 0,04 m. Zwei Flügel mit Mittelpfosten aus Nußbaumholz. Vorderseite mit wenig vertiefter Reliefschnitzerei und Einlagen. Jeder Flügel weist drei rechteckige Felder auf, von denen das obere und das untere Inschriften in Talik enthalten, während das mittlere, höhere, von einem geometrischen Intarsiamuster eingenommen und von einer Blattranke umsäumt wird. Um die Profile der Felder läuft eine schmale Blütenranke. Den übrigen Raum füllen abwechselnd längliche Medaillons und kleine Vierpässe, von denen die ersteren verschiedentlich mit Arabesken, Palmetten oder Wolkenbändern sowie Blütenranken gefüllt sind, während die letzteren fast alle verschiedene Tiere in naturalistischer Wiedergabe zeigen. Der Mittelpfosten ist ebenfalls in vegetabilem Ornament geschnitzt. Beide Flügel sind symmetrisch disponiert. Einige Partien der Verzierung sind zerstört, die Tiermedaillons in Rosenholz eingesetzt, die Intarsia in verschiedenen Holzarten und in Bein ausgeführt, außerdem zwischen den Medaillons Spuren von geschnitzten Beineinlagen. Die unvollständige Inschrift (das Feld links oben ist umgesetzt; es gehört nach rechts unten) nennt den Namen des Stifters (eines Eunuchen Kjâm?), ferner den des Handwerkers Habîb Allâh sowie das Datum 999 d. H. (= 1590 n. Chr.). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 248.

488. Holztür.—Westturkestan, 15. Jahrh. New York, Metropolitan Museum (früher in der Sammlung Lamm, Näsby). H. 2,04 m, Br. 0,77 m, Dicke 0,07 m. Ein Flügel, Nußbaumholz, geschnitzt, ursprünglich auch bemalt und vergoldet, unten abgesägt. In der Mitte, in tiefer Schnitzerei, cin reich entwickeltes Muster mit Blütenranken, Palmetten, Arabesken usw., um dieses herumlaufend, flach geschnitzt, ein Blumenrankenmotiv, und am äußeren Rande, ebenfalls in Flachschnitt, eine verschlungene Arabeskenbortc, die an den Stil der 'Unwâns (Kapitelköpfe in illuminierten Handschriften) des 15. Jahrh. erinnert.

Die Tür wurde von Dr. F. R. Martin in Kokand erworben und in seiner Schrift "Türen aus Turkestan" (Stockholm 1897) eingehend publiziert. (Daselbst auch Abbildung der in flacher Schnitzerei nachträglich verzierten Rückseite). Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 247.

Tafel XXXIV. Geschnitzte Umrahmung eines Doppelfensters (Ajimez). — Spanien (Murcia?), Ende des 15. Jahrhunderts.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 2,45 m, Br. 1,61 m, Dicke 0,12 m. Holzschnitzerei in durchbrochener Arbeit in Gestalt von zwei gezackten Hufeisenbogen mit Mittelsäule. Die Form des Kapitells und Zierformen der Stirnwand stehen den Arkaden des Löwenhofes der Alhambra nahe. Das obere Schaftende der Säule ist ohne die in der Alhambra geläufigen zahlreichen Wulstprofile mit dem hier auch einfacheren Kapitell verbunden. Die an Stuckarbeiten erinnernde Schnitzerei der Stirnwand läßt in den ineinandergeschachtelten Bogenformen entstellte epigraphische Reste (das Wort,,Segen") erkennen. Die für ein Fenster zu großen

Proportionen und manche erstarrte Einzelformen lassen auf das späte 15. Jahrh. als Entstehungszeit schließen. In der spätmaurischen Zeit wurden diese Gebilde auch als Verbindungstüren in Innenräumen angebracht.

489, 1. Sechsseitiger Tisch (Kursi). — Kairo, 16.—18. Jahrh.
Kairo, Arabisches Museum.
Hoher Tisch aus Holz mit Elfenbeinintarsia; Rundbogenarkaden und geometrische Muster. Aus der Moschee des Sultans Shaaban.
Vgl. Catalogue of the National Museum

of the Arab Art, S. 139.

—, 2. Korantruhe aus Holz mit Intarsia. — Kairo, 16.—17. Jahrh. Kairo, Arabisches Museum. Außen und innen mit feiner Intarsia dekoriert; die Bänder aus Bronze mit Silber und Goldtausia. Die Truhe ist in drei Teile geteilt, und jede Abteilung hat zehn Fächer, so daß dreißig Fächer für die dreißig Teile des Korans vorhanden sind.

Vgl. Catalogue, S. 140.

—, 3. Sechsseitiger Tisch (Kursi).
 — Kairo 18.—19. Jahrh.
 Kairo, Arabisches Museum.
 Holz mit gedrechselten Gittern und Gesimse aus Zellenwerk.

490—493. Bemalte Wandverkleidung. — Aleppo, Anfang des 17. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen.

Teil einer in den Wohnhäusern Aleppos und anderer Städte Syriens üblich gewesenen Wandverkleidung der Qa'a, geschlossenen Winterempfangsraumes. Die Türen dienen als Eingänge, Schranktüren oder Fenster. Von den zehn Wandteilen ist hier die Hauptwand hinter dem Ehrenplatz wiedergegeben. Die figürlichen Darstellungen geben links oben einen Herrscher, dem abgeschlagene Feindesköpfe präsentiert werden (Abb. 492), Krieger um ein von Enten belebtes Wasscrbassin, eine Jagd im felsigen Gebirge mit einem zum Sprung auf einen Steinbock ansctzenden Jagd(?)-Leoparden, darunter cin Fürst mit Jagdfalken und Gefolge, zwei Diener, die einen Vogel am Spicß braten, endlich ein Diener mit Pferd. Gegenüber dicsen profancn Gegenständen zeigt das andere Panneau biblische: Abendmahl, Opfer Isaaks, Tanz der Salome. Andere Panneaux zeigen St. Georg mit dem Drachen und Maria mit dem Kind (Abb. 491).

Einen ähnlichen Stil und gleiche Kostüme zeigen türkische Miniaturen des 16.—17. Jahrh. Türkisch ist auch die Ornamentik und die Farbengebung, mit Kirschrot als bevorzugter Grundfarbe, wie in gewissen Teppichen. Die arabische Inschrift besagt: "Diesen Bau errichtete der Wallfahrer Isa (Jesus), Sohn des Budrus (Petrus), im Monat Djumadi I des Jahres 1012 (Sept./Okt. 1603)" und "Diesen gesegneten Ort erneuerte der dürftige Isa, Sohn des Budrus, der Semsar (Kommissionär) im Jahre 1009 (1600/01)." Nach den "Berichten aus den preuß. Kunstsammlungen", 1920, Heft 4 (Sarre).

494. Reliquienkasten mit Elfenbeinbelag. Orient (Sizilien?), 11.—12. Jahrh. Würzburg, Domkapitel.

> L. 0,38 m, Br. 0,205 m, H. 0,18 m. Viele kleine Elfenbeinplatten auf Holz genietet, figürlich und ornamental bemalt. Farben: Zeichnung tintenbraun, Ausmalung gold, rot, blau (meist schwarz geworden). Metallbeschläge. Die Zusammenfügung entspricht nicht ganz dem ursprünglichen Zustande. Deckel: Schachbrettmuster mit ornamentalen Füllungen (Tiere auf Rankengrund), links durch Einsetzen eines nicht hierhergehörigen Stückes (Hund, Pfau, Flechtband) unterbrochen. flächen: um den ganzen Kasten herum Bogennischen mit stehenden oder sitzenden, zechenden und musizierenden Personen, im ganzen 22, von denen 17 erhalten, die übrigen abgelöst oder abgewaschen sind. Darüber Platten mit verschiedenen Tiermedaillons oder losen Tierfiguren (willkürlich zusammengefügt).

> Eingehend besprochen von E. Diez im Jahrb. d. preuß. Kunstsammlungen, 1911. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 256/57.

Tafel XXXV. Holzkoffer mit Elfenbeinintarsia. — Sizilien, 13. Jahrh.
Palermo, Cappella Palatina.
Der Koffer ist mit einer Lackmasse überzogen, in die die Intarsia versenkt

ist. Die Tier- und Menschenpaare sind auffallend abstrakt stilisiert — eine deutliche Einwirkung des Figurenverbotes. Die Schrift ist von bemerkenswerter Schönheit des Duktus. Beschläge aus Bronze.

Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 196.

495. Bemaltes Elfenbeinkästchen. - Sizilien, 12.—13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Bemalt mit Rankenornament, Tieren und zwei Harfenspielern (Orpheus), mit Spuren von Vergoldung. Bronzebeschläge.

Vgl. Diez im Jahrb. d. preuß. Kunstsammlungen 1911; Kühnel in Zeitschr. f. bild. Kunst, N. F. XXV, 7.

496. Elfenbeinkästchen mit Reliefdekor. Spanien, 12.—13. Jahrh. Florenz, Nationalmuseum. Tiere und Ranken in Reliefschnitzerei; Bronzebeschläge mit Edelsteineinlagen.

497. Elfenbeinkasten. Unteritalien (Sizilien?), 11.—12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

L. 0,395 m, Br. 0,23 m, H. 0,17 m (mit Deckel). Vollständig aus Elfenbeinplatten zusammengesetzt und mit Elfenbeinstiften genietet. Hinten zwei Scharniere von getriebenem Silber (später angefügt) und unten vier Messingfüße (neu). Innen mit (altem) rotem Samt und angehefteten Goldborten ausgelegt. Alle sichtbaren Außenflächen in reicher Schnitzerei mit figürlichen Darstellungen (in Rankenteilung) und ornamentalen Borten bedeckt. Deckel: oben vier laufende Tiere (Bock, Reh, Adler, Löwe) in einer einfachen Wellenranke, auf den Schrägseiten rechts symmetrisch zwei Löwen mit zurückgewendeten Köpfen, den in einen Vogelkopf auslaufenden Schweif erhoben, stehende Vögel als Füllung, links symmetrisch zwei Falken (?) mit erhobenen Flügeln, zwischen ihnen ein Böcklein; vorn zwei Löwen, der eine (mit Hasenkopfschweif) einen Hasen, der andere (mit Bockskopfschweif) einen Steinbock packend, in den Ecken Adler (?); hinten Jäger mit Hund und Giraffe (?), Löwe mit Hasenkopfschweif, Schlange, Steinbock, in den Ecken Adler (?). Seiten: vorn Jäger mit Hund,

einen Löwen (Hasenkopfschweif) mit der Lanze erlegend, ferner laufender Vogel, Adler einen Steinbock überfallend, und zwei Adler im Wappenstil; hinten Hase und Steinbock einzeln, ferner Löwc und Fuchs (?), jeder cinen Steinbock überfallend, als Füllung Vögel; rechts Greif (mit Vogelkopfschweif) und Steinbock, dazwischen zwei Vögel, links Adler und Löwe, als Füllung ebenfalls zwei Vögel. Ähnliche Kästen mit analogen Dar-

stellungen kommen auch in anderen Sammlungen vor. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 254.

498, 499. Elfenbeinplatten. — Ägypten oder Sizilien, 13. Jahrh.

Florenz, Nationalmuseum.

Die größeren 0,18 × 0,08 m, die kleineren  $0,125 \times 0,065$  m. Einzelplatten von einem Kästchen, mit reicher, durchbrochener Schnitzerei. Figürliche Motive über Weinrankengrund: Tänzerinnen, Musizierende und Zecher, Jagdszenen, Landmann. Diese Platten stehen den ägyptischen Holzschnitzereien der frühen Mamlukenzeit nahe, in denen analoge Szenen vorkommen.

Aus der Sammlung Carrand; mehrfach in der Literatur erwähnt. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", III, Taf. 253.

- 500. Zwei sog. Olifant-Hörner. Unteritalien oder Sizilien, 11. Jahrh. Paris, Louvre. Elfenbeinhörner mit Tieren in Flechtbandmedaillons.
- 501, 1—5. Reliefmedaillons aus Ton. Mesopotamien, 10.—12. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. Durchmesser ca. 5-6 cm. Kreisförmige Auflagen für Terrakottagefäße mit Tierdarstellungen, das eine mit Swastika-Muster.
- —, 6. Kassettenfüllung aus Holz. Ägypten, 11. Jahrh. Berlin, Staatliche Museen. H. 0,45 m, Br. 0,12 m. Zwei gegenständige Hirsche in flachem Refief.
- 502, 1. Zwei heraldische Löwen, Marmorrelief. — Ägypten, 10—11. Jahrh. Kairo, Arabisches Museum. H. 0,66 m.

502, 2. Gegenständige Reiter und Hirsche, Relief an einem rechteckigen Marmorbecken aus Sizilien, 11. bis 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

H. 0,18 m, L. 0,63 m, Br. 0,38 m. Auf den (in der Abb. nicht sichtbaren) entsprechenden anderen Seiten zwei gegenständige Löwen und zwei nebeneinandersitzende Putti.

503. Stuckreliefs mit sasanidischem Widder und Perlhuhn. — Ktesiphon, 5.—6. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Ursprünglich quadratische Fliesen; das Widderrelief mißt 0,35 m im Quadrat, das Vogelrelief 0,21 m im Durchmesser.

Vgl. Sarre, Die Kunst des alten Persien, S. 64 u. Abb. 103; Strzygowski, Altai-Iran und Völkerwanderung, Abb. 184 bis 186.

504. Stuckmedaillons. — Persien, 12. bis 13. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Das untere Medaillon (Durchmesser o,18 cm) stellt einen thronenden seldschukischen Fürsten, das obere Bruchstück (o,195 × 0,165 m) einen Löwenkampf dar.

Vgl. Amtl. Berichte, 1914, Abb. 105, 106 (Sarre).

505. Zwei keramische kufische Schriftfunde. — Persien, 12. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Sechseckige Stuckfliese und Fragment eines Frieses, beide ursprünglich bemalt.

### BUCHKUNST UND MINIATURMALEREI

Allgemeine Werke: F. R. Martin, The miniature painting and painters of Persia, India and Turkey from the 8. to the 17. century (London und Leipzig 1912); Ph. W. Schulz, Die persisch-islamische Miniaturmalerei (Leipzig 1914); G. Marteau et H. Véver, Les miniatures persanes (Paris 1914); E. Kühnel, Miniaturmalerei im islamischen Orient (Die Kunst des Ostens, Bd. VII, Berlin 1922); F. Sarre, Islamische Bucheinbände (Berlin 1924); Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München 1910, hrsg. von F. Sarre und F. R. Martin (München 1912), Bd. I.

506. Gepreßter Bucheinband. — Ägypten, 13.—14. Jahrh.

Früher Berlin, Sammlung Moritz.

Ledereinbände in Blindpressung waren während des ganzen Mittelalters in den arabischen Ländern gebräuchlich. Die reicher mit Sternmustern und Bandverschlingungen verzierten Einbände sind in den meisten Fällen nach Kairo zu lokalisieren. Die Blüte der Kairiner Buchbinderzunft fällt in die Mamlukenzeit.

Vgl. F. Sarre, Islamische Bucheinbände, Taf. 2,3; E. Kühnel, Islamische Kleinkunst, S. 65f.

507. Einband mit Goldpressung. — Persien, 16. Jahrh.

Paris, Sammlung Peytel.

Die Goldpressung erreichte zugleich mit der Lacktechnik besonders in der Sefewidenzeit in Persien eine hohe Blüte, wobei, den allgemeinen Entwicklungslinien entsprechend, dem figürlichen Element und den ostasiatischen Einflüssen besondere Bedeutung zukam. Vgl. F. Sarre, a. a. O., Taf. XIII, Abb. 3.

508. Bucheinband (Innenseite). — Persien, Mitte des 16. Jahrh.

Ehemalige Sammlung Martin.

Der Einband stammt aus der Nur-i-Osmanije-Moschee in Konstantinopel. Die Abbildung zeigt die Innenseite aus rotem Maroquinleder mit Mittelmedaillon. Die Ecken sind dunkelolivgrün mit vergoldetem Filigran auf blau gemaltem Grunde. Das allgemeine Schema der Feldverteilung ist sonst auch für

die Außenseiten der Buchdeckel charakteristisch. Diese ist hier aber ganz mit Arabesken gefüllt und zeigt Blüten in Perlmuttereinlagen.

Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 33.

509. Kufische Schriftproben aus einem Koran. — Mesopotamien, 9. Jahrh.

Berlin, Staatliche Museen.

Die Blätter zeigen die kufische Schrift (vgl. S. 94) mit eingestreuten Ornamentzeilen und Medaillons. Manche dieser kufischen Korane erreichen eine bedeutende Größe: berühmt sind die in der Nationalbibliothek in Paris und in der Bibliothek in Kairo.

Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 26f.

510. Schriftseite aus einem maghribinischen Koran. — Spanien oder Sizilien, 15. (13.?) Jahrh.

Ehemalige Sammlung Martin.

Die umrahmenden Pflanzenmotive in Grün, Rot und Gold. Der Name Allahs innerhalb der Zeilen besonders hervorgehoben, die in typischem Maghrebiduktus gehalten sind. (Vgl. S. 94.) Nach "Meisterw. muhammed. Kunst", I, Taf. 41. Vgl. Kühnel, Islam. Kleinkunst, S. 30 f.

511. Schriftseite aus einem Koran. — Mesopotamien, Anfang des 14. Jahrh.

Leipzig, Stadtbibliothek.

1306 für den Ilchaniden Chodabende Khan ausgeführt und für das Grabmal des Uldschajtu Chodabende in Sultanije gestiftet. Eines der schönsten Blätter in Tumar-Schrift. Hauptfarben: Gold, Blau und Rot. (Vgl. S. 94.) Vgl. Schulz, a. a. O., Taf. 94—99. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I,Taf. 9.

- Türkei, Ende des 16. Jahrh.
  Früher Berlin, Sammlung Zander.
  Das Blatt stammt zusammen mit vier analogen anderen wahrscheinlich aus einem Prachtkoran des Mausoleums Sultan Selims II. († 1574) in Konstantinopel und ist ein bezeichnendes Beispiel für den reichen türkischen Dekorationsstil dieser Zeit. (Vgl. S. 97.)
  Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 36.
- 513. Kalligraphische Schrifttafel. Persien, 17. Jahrh.
   Berlin, Sammlung Sarre.
   (Vgl. S. 94.)
- 514, I. Miniatur aus einer Dioskurides-Handschrift. — Arabisch, 1222. Ehemalige Sammlung Martin. Aus derselben Handschrift wie Tafel XXXVI (s. d.).
- —, 2. Miniatur aus einer Galen-Handschrift. — Mesopotamien, Mitte des 13. Jahrh.

Wien, Nationalbibliothek.

Die medizinischen Abhandlungen des Galenus sind eines der naturwissenschaftlichen Werke, die von den Arabern gern aus dem Griechischen übertragen und illustriert wurden. Die hier abgebildete Szene zeigt die Heilung eines von der Schlange gebissenen Wanderers durch einen hinzukommenden Arzt.

Vgl. Martin, a. a. O., Taf. 14; Kühnel, Miniaturmalerei im islamischen Orient, S. 3, Taf. 3.

515, I. Miniatur aus einer Hariri-Handschrift. — Mesopotamien, 1333.

Wien, Nationalbibliothek.

Der arabische Schriftsteller Abu Muhammed al-Kasim, genannt Hariri, lebte 1054/55—1122 in Basra. Sein bcrühmtestes Werk sind die Makamen, Schwankerzählungen (deutsch von Rückert übersetzt), die in mehreren der ältesten uns bekannten islamischen Bilderhandschriften vorliegen (s. auch die

folgende Abb.). Der Held der Makamen, Abu Said von Serrudsch, und der Erzähler der Schwänke al-Harith ibn Hammam sitzen einander gegenüber. Die Gestalten sind in Blau und Rot auf Goldgrund gegeben. (Vgl. S. 95.) Vgl. Martin, Taf. 15, 16; Kühnel, Taf. 17, 18.

- 515, 2. Zeichnung aus einer Hariri-Handschrift. — Mesopotamien, etwa Mitte des 13. Jahrh. London, British Museum. Vgl. Martin, a. a. O., Taf. 8, S. 8.
- 516. Einzelblatt (Reiterkampf) aus einem Sammelband. Persien, um 1400. Konstantinopel, Serai-Bibliothek.

  Ursprünglich vielleicht Illustration aus einem Schahnameh. Charakteristisch für die mongolische Schule ist die Art der Landschaftsbehandlung. (Vgl. S. 96.) Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 14.
- Tafel XXXVI. Miniatur aus einer arabischen Übersetzung von Dioskurides' Materia medica. Berlin, Sammlung Sarre. Blätter dieses von Abdallah ibn el-Fadhl geschriebenen und ausgemalten Werkes aus dem Jahre 1222 finden sich in verschiedenen Sammlungen. Es soll sich um Bildnisse berühmter griechischer Ärzte handeln. Das vorliegende Blatt wird als Erasistratos gedeutet. (Vgl. S. 95.) Vgl. Schulz, Taf. 5; "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 4; Martin, Taf. 5, 7; Marteau-Véver, Taf. 1, 38; Kühnel, Taf. 4—6.
- 517. Einzelblatt (Drache und Simurg) aus einem Sammelband. Westturkestan, um 1400.

  Konstantinopel, Serai-Bibliothek.

  Das Blatt ist augenscheinlich nach einer chinesischen Vorlage hergestellt und im persischen Sinne umstilisiert. (Vg. S. 95.)

  Vgl. Kühnel, Taf. 32.
- 518. Pinselzeichnung (Einzelblatt), Paradiesszene. Persien, um 1400. Berlin, Sammlung Sarre. Eine von einem Diw (Dämon) bewachte Genienfürstin thront auf einem Baumsitz, von Huris bedient.

Vgl. Martin, Taf. 57; Schulz, Taf. 72; Kühnel, Taf. 47. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 21.

Gedichte des Khwadsche Kirmani.
Persien, erste Hälfte des 15. Jahrh.
Paris, Musée des Arts Décoratifs.
Die Szene schildert die Begegnung zwischen Humaj und Humajun im kaiserlichen Palastgarten. Vielleicht in Anlehnung an ein chinesisches Original. Die Schriftfelder sind in diesem Falle aus einer anderen Handschrift aufgeklebt. (Vgl. S. 96.)
Vgl. Martin, Taf. 52; Kühnel, Taf. 40.
Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 16.

520. Miniatur aus einem Safernameh. — Persien, 1467, von Bihzad. Baltimore, Sammlung Guerrett. Das Safernameh behandelt die Geschichte Timurs. Die vorliegende Handschrift stammt von dem berühmten Kalligraphen Schir Ali und enthält mehrere Blätter von der Hand des berühmten Bihzad. Das hier abgebildete Blatt ist für dessen früheren Stil charakteristisch und durch ein zweites rechtsseitiges Blatt zu einer Szene zu ergänzen, die einen Empfang bei Timur darstellt. (Vgl. S. 96.) Vgl. Schulz, Taf. 52—55; Kühnel, Taf. 48-51 u. S. 27ff. Nach ,, Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 24.

521. Miniatur aus einem Khamsah des Emir Khosrau Dihlawi. — Persien, 1485, von Bihzad.
Ehemalige Sammlung Martin.
Dieses Geschichtenbuch enthält eine ganze Reihe von Illustrationen Bihzads. Die abgebildete Miniatur schildert die Ankunft des Königs Khosrau im Palaste der Schirin. Rechts unten die Gestalt eines Mohren, ein bei Bihzad besonders beliebtes Motiv.
Vgl. Martin, Taf. 75—78.

522. Miniatur aus einem unvollendeten Schahnameh. — Persien, 15. Jahrh. Leipzig, Kunstgewerbemuseum. Die Blätter dieses Schahnameh, des 1011 von Firdusi vollendeten persischen Nationalepos, fanden sich in einer Nizami-Handschrift vom Jahre 1463. Die Darstellung zeigt den schlafenden Rustem, während sein Leibroß von einem Löwen überfallen wird. (Vgl. S. 96.)

Vgl. Schulz, Taf. 48; Kühnel, Taf. 42, S. 55f. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 22.

523. Randmalerei aus einem Fragment von Saadis Bostan. — Persien, Anfang des 16. Jahrh.

Leipzig, Kunstgewerbemuseum.

Bostan (= Fruchtgarten) ist das gedankenreichste und tiefste der Lehrgedichte des Dichters Saadi (vollendet 1257). Die vorliegende Abschrift stammt von der Hand des berühmten Kalligraphen Sultan Ali von Meschhed († 1519). Der Grund der Blätter ist farbig getönt, die Malereien in Gold und Silber aufgesetzt (Vg. S. 97.)

Vgl. Schulz, Taf. 68—70; Kühnel, Taf. 55—56.

524. Miniatur aus einer Nizami-Handschrift. — Persien, datiert 1539 bis 1543, signiert Mir Saijid Ali.

London, British Museum.

Das Bild schildert eine Szene aus "Leila und Madschnun", einer der berühmtesten Dichtungen des persischen Romantikers Nizami (1141—1203). Der Maler Mir Saijid Ali aus Täbris wirkte in der Schule Bihzads in Herat und ist besonders dadurch von Bedeutung, daß er 1550 in die Dienste des Kaisers Humajun trat, und damit zusammen mit Abd us-Samad zum Begründer der indischen Moghulschule wurde. (Vgl. S. 98.) Vgl. Martin, Taf. 139; Percy Brown, Indian Painitings under the Mughals, Pl. VI, S. 54, 111; H. Glück, Die indischen Miniaturen des Hamza-Romanes, S. 138ff.

525. Schah Tahmasp und die Prinzen auf der Jagd. — Persien, um 1540, von Sultan Mohammed.

Leningrad, Staatsbibliothek.

Das Bild ist durch ein rechtsseitiges Blatt zu ergänzen. Schah Tahmasp erscheint rechts unten. Eine der größten Kompositionen des Malers und der islamischen Malerei überhaupt (vgl. Anm. zu Abb. 526).

Vgl. Martin, Taf. 116/17.

526. Bildnis eines Prinzen (Einzelniniatur). — Persien, um 1530, vielleicht von Sultan Mohammed.

Leningrad, Staatsbibliothek.

Der Meister, dem dieses Bild zugeschrieben wird (bzw. dessen Schule), ist einer der berühmtesten Maler am Hofe des Schah Tahmasp (1524—1576) in Täbris. Auch die Zeichnung des großen seidenen Jagdteppichs in Wien (Abb. 384/85) wird mit ihm bzw. seiner Schule in Beziehung gebracht. Das hier wiedergegebene Blatt wird auch als Bildnis des jungen Schah Tahmasp angesprochen. (Vgl. S. 97.)

Vgl. Martin, Taf. 111; Kühnel, Taf. 63 u. S. 30.

527. Miniatur aus einem Schahnameh. —
Persien, datiert 1642—1650, vom
Maler Afzal-el-Hussaini.
Leningrad, Staatsbibliothek.
Interessant ist der Hintergrund, der die

Interessant ist der Hintergrund, der die Kopie eines Wandgemäldes (oder Wandteppichs?) im damaligen Modestil gibt. (Vgl. S. 98.)

528, 1. Pinselzeichnung (Einzelblatt). — Buchara, Ende des 16. Jahrh.

New York, Sammlung Pierpont Morgan. Die einen Falkner darstellende Pinselzeichnung ist mit etwas Farbe gehöht. Das Original ist auf Karton geklebt und mit Schrift- und Ornamentbordüren umrahmt. Es stammt aus einem Ende des 16. Jahrh. zusammengestellten Album. (Vgl. S. 98.)

Vgl. Martin, Taf. 151; Kühnel, Taf. 75. Nach "Meisterw. muhamm. Kunst", I, Taf. 34.

—, 2. Pinselzeichnung (Einzelblatt). — Persien, Ende des 16. Jahrh., von Agha Riza.

Paris, Bibliothèque Nationale.

Der Maler Agha Riza steht irgendwie im Zusammenhange mit dem berühmten Riza Abbasi, dem zwar sehr viele Zeichnungen zugeschrieben werden, unter dessen Namen sich aber eine ganze, mehr oder weniger zusammenhängende Schule birgt.

Vgl. Martin, Taf. 162; Kühnel, Taf. 76, S. 35ff. Ferner Sarre und Mittwoch in "Der Islam", 1911; dieselben, Zeichnungen von Riza Abbasi (München 1914); W. Ph. Schulz, Die Wahrheit über Riza Abbasi, in Zeitschr. f. bild. Kunst, Januar 1917.

Tafel XXXVII. Miniatur aus einer Prunkausgabe des Hamza-Romanes. — Indien, zwischen 1550 und 1575. Wien, Österreichisches Museum für Kunst und Industrie.

Der Roman schildert die Abenteuer Hamzas, des Oheims des Propheten Mohammed. Die Riesenausgabe dieser ursprünglich ungefähr 1400 auf Wollstoff gemalte Bilder umfassenden Handschrift wurde unter den Moghulkaisern Humajun und Akbar hergestellt. Die über 100 erhaltenen Bilder lassen den Übergang der persischen zu der indischen Malschule erkennen.

Vgl. H. Glück, Die indischen Miniaturen des Hamza-Romanes (Wien 1925); C. Stanley Clarke, Indian drawings (London 1921).

- 529. Miniatur aus einem Akbar-Nameh. —
  Indien, zweite Hälfte des 16. Jahrh.
  London, Sammlung Quaritch.
  Die Szene aus einer Geschichte Akbars schildert dessen Vorgänger Humajun (auf dem Rappen an der charakteristischen Kopfbedeckung kenntlich) auf der Jagd. (Vgl. S. 98.)
  Vgl. Martin, Taf. 182.
- 530. Kaiser Dschehangir und sein Hof. —
  Indien, 17. Jahrh.
  Boston, Museum of Fine Arts.
  Das Blatt gibt eine der häufig dargestellten Durbar-Szenen (Hofversammlungen), die vor allem von historischem Standpunkte durch die Aneinanderreihung der Porträts der am indischen Hofe lebenden Persönlichkeiten von größtem Interesse sind. Dschehangir erscheint mit seinem Söhnchen oben auf dem Balkon.
  Vgl. Martin, Taf. 216; Schulz, Taf. 193; Kühnel, Taf. 109; vgl. dazu besonders: Arnold-Binyon, Court Painters of the
- Grand Moguls (Oxford 1921).
  531. Bildnisminiatur (Mullah Saad Allah).
  Indien, Mitte des 17. Jahrh., signiert
  Anupchatar.
  London, British Museum.
  Der abgebildete Mullah ist 1656 gestorben. (Vgl. S. 99.)
  Vgl. Martin, Taf. 194.

532. Empfangsszene. — Indien, um 1600, von Meister Mihr Tschand.

Berlin, Staatliche Museen.

Aus einem Sammelband. Der Meister malte neben solchen noch stark in persischer Überlieferung gehaltenen Bildern auch solche aus der indischen Göttersage, was für die damalige religiöse Indifferenz bezeichnend ist. Vgl. Kühnel, Abb. 105, S. 64, 66.

533. Schiffsszene. — Indien, 16. Jahrh. Leningrad, Staatsbibliothek.

Die Szene scheint einen Unfall gelegentlich der Schiffahrt eines europäischen Gastes darzustellen. Das Bild zeigt, wie entsprechend den immer stärker werdenden Beziehungen zu Europa auch immer stärkere Züge von naturalistischer Bewegtheit und Raumgebung auf alte Bildschemen übertragen werden.

534. Schlangentötung. — Indien, 17. Jahrh.

Leningrad, Staatsbibliothek.

Eine Magd tötet vor den Augen ihrer Herrin eine Schlange. Neben europäischen Zügen, die sich in Einzelheiten des Kostüms oder in der plastischen Wiedergabe der Draperie des Vorhangs ausdrücken, tritt hier die Einwirkung der heimisch-indischen Malerei in der weichen Linienführung und ruhigen Gesamtstimmung zutage.

535. Genien beim Eremiten. — Indien, 17. Jahrh.

Früher London, Sammlung Read. Dargestellt ist wahrscheinlich Sultan Ibrahim Edhem, König von Balch, der sich als Einsiedler zurückzog und von Genien bedient wurde. Beachtenswert die illusionistische Durchführung der Nachtlandschaft, in der europäische und heimisch-indische Elemente zusammentreffen.

Vgl. Kühnel, S. 67 u. Taf. 140.

536. Schattenspielfigur aus Leder. —
Ägypten, 14.—15. Jahrh.
Berlin, Staatliche Museen.
Diese meist in ihren einzelnen Teilen beweglichen Schattenspielfiguren, deren

beweglichen Schattenspielfiguren, deren Verbreitung bis nach Hinterindien reicht, sind in durchbrochener Arbeit aus Leder geschnitten, wobei die Innenzeichnung dadurch hergestellt wird, daß eine dünne, durchscheinende Lederschicht belassen und mit verschiedenen Farben getränkt wird, so daß das Bild in der Projektion farbig erscheint. Vgl. Paul Kahle, Islamische Schatten-

Vgl. Paul Kahle, Islamische Schattenspielfiguren aus Ägypten ("Der Islam", I, S. 204ff., II, S. 143ff.)

# T A F E L V E R Z E I C H N I S

| Tafel | I     | nach | Seite | 136 | Tafel | XIX    | nach | Seite | 346 |
|-------|-------|------|-------|-----|-------|--------|------|-------|-----|
| ,,    | II    | ,,   | ,,    | 142 | ,,,   | XX     | ,,   | ,,    | 372 |
| ,,    | III   | ,,   | ,,    | 188 | "     | XXI    | ,,   | ,,    | 376 |
| ,,    | IV    | ,,   | ,,    | 202 | ,,    | XXII   | ,,   | ,,    | 380 |
| ,,    | V     | ,,   | ,,    | 206 | ,,    | XXIII  | ,,   | ,,    | 386 |
| ,,    | VI    | ,,   | ,,    | 212 | ,,    | XXIV   | ,,   | ,,    | 412 |
| ,,    | VII   | ,,   | ,,    | 224 | ,,    | XXV    | ,,   | ,,    | 414 |
| ,,    | VIII  | ,,   | ,,    | 240 | "     | XXVI   | "    | ,,    | 416 |
| ,,    | IX    | ,,   | ,,    | 254 | ,,    | XXVII  | ,,   | ,,    | 422 |
| ,,    | X     | ,,   | ,,    | 258 | ,,    | XXVIII | ,,   | ,,    | 432 |
| ,,    | XI    | ,,   | ,,    | 264 | ,,    | XXIX   | ,,   | ,,    | 440 |
| ,,    | XII   | ,,   | ,,    | 298 | ,,    | XXX    | ,,   | "     | 444 |
| ,,    | XIII  | ,,   | ,,    | 300 | ,,    | XXXI   | ,,   | ,,    | 450 |
| ,,    | XIV   | ,,   | ,,    | 310 | ,,    | XXXII  | ,,   | ,,    | 452 |
| ,,    | XV    | ,,   | ,,    | 334 | ,,    | XXXIII | ,,   | ,,    | 458 |
| "     | XVI   | ,,   | ,,    | 338 | ,,,   | XXXIV  | "    | ,,    | 488 |
| ,,    | XVII  | ,,   | ,,    | 340 | ,,    | XXXV   | ,,   | ,,    | 494 |
| ,,    | XVIII | "    | ,,    | 342 | ,,    | XXXVI  | ,,   | ,,    | 516 |

Tafel XXXVII nach Seite 528

S

Abbas (Oheim Mohammeds) Agra, Dschehangiri Mahal Ajimez 597, Tafel XXXIV. 24.

Abbas I., Schah von Persien 59, 559, 590.

Abbasiden 21, 22, 24-27, 53, 57, 80, 83, 87, 88, 150 bis 152, 545, 546, 558, 576. Abdallah ibn el-Fadhl 602.

Abd al-Malik 545. Abd al-Wahid 578.

Abd er-Rahman I. 37, 550. Abd us-Samad 98, 603.

Abu Abbas Ahmed I. s. (al-) Mansur.

Abu Bekr-Mashar 35, 189, 594.

Abu Muhammed al-Kasim s. Hariri.

Abu Said von Serrudsch 602. Abu Salih Sadr ed-din 559. Abu'l Kasim ibn Sa'd 588. Abu'l Walid Ismail 551.

Achämeniden 10, 12, 17, 59, 75, 115—120, 539—542.

Achmed s. Ahmed.

Adid 30.

Adrianopel, Moschee lims II. 47, 48, 266, 556. Adschemi 83.

Adschmir 62.

Afghanistan 14, 53, 59, 62, 82, 297, 308, 559, 561. Afzal el-Hussaini 527, 604.

Agha (Architekt) 556.

Agha Riza 528, 604.

Agra (s. a. Fathpur Sikri, Sikandra) 63, 65—67, 332 bis 335, 337—351, 361, 563---566, Tafel XVII, XVIII.

—, Delhi-Tor 332, 333, 563. —, Diwan-i-Khas 350, 351, 565.

67, 334, 347, 563, 565.

—, Festung 63, 65, 67, 332 bis 334, 347, 349—351, 563**,** 565, 596.

–, —, Grabtür des Mahmud von Ghazna 88, 477, 596.

—, Khas Mahal 349, 565.

-, Mausoleum des Itimadud-dauleh 65, 344—346, 564, 565, Tafel XIX.

-, Moti Masdschid (Perlmoschee) 67, 361, 566.

—, Tadsch Mahal 63, 65, 66, 341-343, 564, 566, Tafel XVII, XVIII.

Agypten 9, 13, 14, 21, 23, 26 bis 36, 41, 43, 49, 54, 74, 78—80, 82—84, 86, 88, 89, 148, 155—163, 171—191, 366, 395, 406, 425, 433 bis 435, 458—461, 471, 478 bis 483, 489, 498, 499, 501, 502, 506, 536, 546-549, 567, 574, 576, 579—581, 584, 585, 588, 589, 593, 596, 598, 599, 601, 605, Tafel III, XXVIII, XXX, XXXI.

Ahmed I. 47, 265, 544, 556.

— II. 555.

- III. 271—273, 557. Ahmed el-Bordeni 36, 191, 549.

Ahmed ibn Schems-eddin 558, 559.

Ahmed ibn Tulun 27, 28, 104, 155—157, 546.

Ahmedabad, Grabmoschee des Schah Alam 319, 562.

Ahuramazda 539, 542. Ajasoluk, Moschee Isas I. 43, 239, 552.

Akbar 63, 65-67, 98, 99, 338-340, 343, 563-565, 604.

Akka 32.

T

Akkälläh 315, 561.

Ala-ed-Din (indischer Herrscher) 62, 562.

(Seldschukenfürst) 42, 43, 228, 229, 552. Ala-i-Därwaze s. Delhi.

Albarello 82, 83, 423, 578, 579.

Alcazar s. Sevilla.

Aleppo 22, 29, 30, 33, 85, 194, 490—493, 547, 549, 552, 582, Tafel XXIX.

—, Mausoleum des Scheich Ali 33, 193, 549.

-, Medrese Halawije 30, 168, 547.

—, Moschee (große) 22, 29, 164, 547.

-, Moschee des Scheich al-Bekr 33, 193, 549.

—, Zitadelle 30, 166, 547. Alexander der Große 13, 15, 539, 590.

Alexej Alexejewitsch 592. Alexej Michailowitsch 592.

Alexej Petrowitsch 588.

Algerien (vgl. Maghrib) 59. Alhambra s. Granada.

Alhambra-Vasen 84, 430, 431, 580.

Ali (Baumeister) 552.

Ali (Kalif) 560.

Ali, Scheich, s. Aleppo.

Ali, Sultan (Kalligraph), s. Sultan Ali.

Ali, Thaumaturg 595.

Ali Riza Abbasi s. Riza Abbasi.

Almohaden 38. Almoraviden 38. Altai 71. Altamisch 62, 562. Amasia, Bajesid-Moschee 45, 249, 554. Amr ibn al-As 23, 545. Amr-Moschee s. Kairo. Amran 135, 542. Amsterdam, Rijksmuseum 433, 580. Anatolien s. Kleinasien. Andrae, Walter 12. Angora 486, 596, 597. Ani, Moschee 41, 45, 227, 551. Anupchatar 531, 604. Apadana 12, 17, 60, 118, 119, 539—541. Aquamanile 86, 87, 584, 585. Araber, Arabien 9, 10, 12 bis 16, 22-28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 75, 79, 84, 88, 95, 134—136, 139, 514, 540—544, 575, 580, 588, 596, 601, 602, Tafel I, XXXVI. Ardaschir II. 130, 542. Ardebil 559. Ardschumand Banu s. Mumtaz-i-Mahal. Armenien 41, 43, 56, 227, 394, 455, 551, 573, 587. Arsakiden 16. Arta 593. Artaban 542. Artaxerxes I., II., III. 539. Asadabad, Rasthaus Khani-Khoreh 314, 561. Aschraf Barsbai 180, 548. Ashar-Moschee s. Kairo. Assur 127, 540, 541. Assyrer, Assyrien 12, 13, 17, 75, 81. Asterabad 307, 315, 561. Atabeg 86. Aun-ed-din 242, 553. Aurangzib 63, 67, 566. Azerbaidschan 244, 300, 304,

Bab = Torbau (s. d.). — el-Futuch s. Kairo. — el-Talism s. Bagdad. — i-Humajun s. Konstantinopel. - Mansur el-Aldsch s. Meknes. Baber 64. Babylon 12, 16, 81, 82. Backsteinbau s. Ziegelbau. Bäder 23, 24, 46, 48, 61, 146, 147, 249, 250, 354, 545, 554, 565. Badien s. Wüstenschlösser. Bagdad 16, 24, 25, 42, 53, 66, 80, 81, 88, 540, 576. —, Talismantor 42, 243, 553. Bagdad-Kiöschk s. Konstantinopel. Bagh-i-Firdaus s. Gulahek. Bagh-i-Tacht s. Schiraz. Bagratiden 41. Bahram Gur 546. Bairam Khan 65. Bajesid I. 249, 554. — II. 255, 555. Baktrien 16, 53, 442, 583. Baku, Khanpalast 44, 244, 553. Balch 53, 605. Balkuwara 25, 104, 151, 545, Baltimore, Sammlung Guerrett 520, 603. Barkuk 34, 182, 549. Basilika 14, 21, 22. Basra 15, 602. Bedi (Palast) 550. Bedr ed-din Lulu 553, 586. Bedr el-Dschemali 29, 30, 547. Beibars I. 31, 104, 547. - II. 32, 173, 548. al-Bekr, Scheich 193, 549. Bellini, Giovanni 49. Benares 67. Bengalen 63. Bergkristall 580, 583, Ta-

fel XXVIII.

Baalbek 23.

—, — Helfferich 381, 570. —, — Moritz 506, 601. —, — Oppenheim 460, 589. —, — Sarre 374, 441, 513, 518, 568, 572, 582, 602, Tafel XXXVI. \_. \_ Stemrich 387, 571. —, — Zander 512, 602. —, Schloßmuseum 370, 388, 402, 568, 571, 575. —, Staatliche Museen 17, 76, 136, 150, 383, 398, 400, 405, 407—409, 411—413, 415, 419-422, 424, 425, 428, 434—436, 443, 448 bis 450, 455, 457, 459, 460, 465, 479, 480, 487, 490 bis 493, 495, 497, 501—505, 532, 536, 543, 545, 570, 574—583, 585, 587—589, 591, 596-601, 605, Ta-XXIX, fel I, XXV, XXXIV. —, Zeughaus 464, 591. Bidschapur 63, 64. —, Mausoleum IbrahimsII. 64, 326, 562, 563. -, — des Muhammed Adil Schah 329, 563. Bihzad 96—98, 520, 521, 603. Bir Bal, Radscha 348, 565. Bode, Wilhelm von 78, 572. Bordone, Paris 78. Bosporus s. Konstantinopel. Bosra 22, 23. Bostan (Dichtung) 523, 603. Boston, Museum of Fine Arts 530, 604. Breslau 85, 581. Bronzearbeiten 15, 71, 72, 86, 87, 135, 444—461, 542, 548, 557, 583—589, 599, Tafel XXX—XXXII. Brücken 61, 64, 315, 561. Brunnen 23, 25, 27, 34, 35, 45, 49, 59, 181, 269, 271 bis 275, 549, 554, 556, 557, Tafel II.

Berlin, Sammlung Haniel

397, 426, 574, 579.

553, 560.

Brussa 45, 248—252, 554. —, Badehaus Jeni Kaplidscha 249, 250, 554.

—, Grabkapelle des Sultans Mohammed Khan 251, 554.

—, Grüne Moschee 45, 252, 554, 555.

—, Moschee Murads II. 45, 108, 554.

—, Ulu-Moschee 45, 248, 554.

Brüssel, Sammlung Herzog von Arenberg 454, 586.

Buchara 54, 55, 58, 96, 528,

Bucheinbände 94, 479, 506, 508, 596, 601.

Buchkunst (s. auch Miniaturen) 93—100, 506—535, 601-605.

Buddhismus 41, 42, 53, 54, 58, 76, 86.

Byzanz 14, 21—23, 28, 37, 38, 42, 45—47, 82, 93, 95, 552, 553, 590.

Chaf 558. Chaldschiden 62. el-Charani 23. Chardin 60.

Chargird, Medrese 54, 108, 285, 558.

—, Moscheeruine 302, 560. China (Ostasien) 41, 42, 49, 53, 71, 72, 74, 76, 77, 79 bis 83, 86, 93—99, 365, 553, 557, 567, 570, 578, 579, 590, 595, 601—603. Chiwa 56.

Chodscha Rabi 298, 299, 559,

Chosrau II. 75, 87, 133, 443, 541, 542, 583.

Chosrugird 59, 309, 561.

Christentum, christlich 9, 14, 15, 21-24, 28, 30, 37, 39 bis 41, 73, 84, 86, 88, 93, 134, 542, 551, 568, 577, 586, 590.

Christodulos 555.

Churasan (= Ostpersien) s. Delhi (nebst Ruinenstät-Persien.

Chwarism 60.

Comares-Bau s. Granada. Alhambra.

Cordoba 37, 567, 576.

—, Moschee 37, 135, 202, 203, 543, 550, Tafel IV. Cyrus 12, 13, 120, 540.

**D**abik 593. Dagestan 73. Dalmatika 380, 569, 570. Damaskus 14, 21-23, 28, 30, 33, 43, 78, 79, 85, 579, 582.

—, Große Moschee 21, 22, 28, 103, 140-142, 544, 547, 552.

, Inkrustationsfassaden 33, 192, 549.

Danzig, Marienkirche 365, 368, 567.

Darius I. 13, 117, 539. Dar ül-Hüffas s. Konia. Decken s. Stoffe.

Deckenmalerei 23, 147, 545.

Dekkhan 563.

Delhi (nebst Ruinenstätten) 57, 62-67, 73, 320-325, 327, 328, 330, 336, 352 bis 360, 562—566.

—, Grabbauten: Humajun 65, 336, 564. Muhammed Schah 330, 563.

> Tughlak Schah 62, 64, 328, 563.

Kaiserburg: Diwan-i-Khas 67, 352,

> 353, 565. Hämmam 354, 565. Khas Mahal 358, 359, 565, 566.

> Moti Masdschid 67, 360, 566.

Vierundsechzigpfeiler-Halle 355, 565. ten), Moscheen:

Große Freitagsmoschee 63, 66, 356, 357, 565.

Kila-Konäh-Moschee 327, 562.

Moschec Kuwwät ul-Islam mit Kuttub Minar und Ala-i-Därwaze 57, 62, 64, 320—325, 562.

Perlmoschee s. Kaiscrburg, Moti Masdschid.

Deria Daulet Bagh s. Seringapatam.

Diarbekr 241, 553, 590.

Din Ilahi 65.

Dioskurides 514, 602, Tafel XXXVI.

Diwrigi, Moschee 42, 553, Tafel VIII.

Djabir 550.

Dolche 472—475, 593—595. Dolma Bagtsche s. Konstantinopel.

Dragud Reis 593.

Dresden, Grünes Gewölbe

-, Historisches Museum 471. bis 473, 476, 593—595.

Dschaunpur 63.

Dschehan Schah 559.

Dschehangir 63, 65, 67, 99, 530, 563—565, 604.

Dschehangiri Mahal s. Agra. Dschohar 28.

Dschulfa 73.

Dschumna 66, 563.

Dschurdschan, Grabturm 53, 307, 561.

Dschuschegan 77, 573.

Edessa 29, 30.

Eijub s. Konstantinopel.

Eijubiden 30—32, 35, 54, 83, 166—168, 546, 547, 581, 586.

Eisenarbeiten 469, 470, 592, 593.

Eiwan-i-Kercha 14, 24, 127, 541. Ekbatana 540. Elburs 56, 77. Elfenbein 48, 88, 89, 94, 479, 494-500, 596, 598, 599, Tafel XXXV. Email 35, 84, 85, 87, 437 bis 441, 577, 581-583, 588, Tafel XXIX, XXXIII. Enriquez 575. Ephesus 43, 239, 552. Erasistratos 602. Erzerum 41. Euphrat 8o. el-Ezbek 35, 185, 549.

Fars 57.

Fath Ali Schah 16.

Fathpur Sikri 63, 65, 66, 331, 335, 337, 348, 563 bis 565, Tafel XV. -, Freitagsmoschee 65, 331, 563. —, Hausdes Bir Bal 348, 565. -, Mausoleum des Selim Chishti 335, 563, 564, Tafel XV. -, Päntsch Mahal 65, 337, 564. Fatimiden 27—30, 32, 37, 81-85, 89, 158-165, 546 bis 548, 567, 581, 584. Fatimidenpalast s. Kairo. Fayence s. Keramik. Felsgräber, Felsreliefs s. Naksch-i-Rustem und Tak-Fenster 217, 597, 598, Tafel XXXIV. Fez 38. Firdusi 603. Firuzabad 17, 103, 541. Fliesen, Fliesenmosaik 37, 43, 45, 48, 49, 54—56, 59, 65, 79-84, 258, 264, 269, 270, 289, 298, 404, 407, 420 bis 422, 424, 503-505, 545, 550, 555, 556, 558---560, 563, 576, 578, 579, 600, Tafel XXVII.

—, Sammlung Rosenbaum 423, 579. Friedhöfe 49, 278, 279, 557. Fryer 6o. Fustat 23, 27, 28, 75, 83, 576, 589. Galata s. Konstantinopel. Galenus 514, 602. Gandhara 16. Gartenanlagen, Gartenschlösser 25, 38, 48, 59, 60, 66, 310, 311, 316, 341, 362, 561, 564, 566, Tafel XIV, XVI. Gaur 63. Gebetnische s. Mihrab. Gefäße s. Glas, Keramik, Metall. Generalife s. Granada. Gewänder s. Stoffe. Ghabri-Fayence 81, 410, 411, Ghaibi Ghazal 83. Ghazi 58. Ghazna 29, 58, 88, 308, 477, 561, 596. Ghaznawiden 53, 59. Ghazzah 593. Ghiyath 568. Ghoriden 62. Gijat-ed-din Schirazi 558. el-Gijusch, Emir, s. Kairo. Glas (und Kristall) 34, 49, 60, 71, 84, 85, 433—441, 580—583, Tafel XXIX. Goldarbeiten 85-87, 443, 467, 469, 471, 583, 587 bis 595, Tafel XXXIII. Gotik 32, 39, 43, 550. Gouher Schad Agha 559. Grabbau (Grabmoschee,

Kuppelgrab, Mausoleum,

Türbe) 13, 30—34, 43, 47,

48, 54, 56—58, 62—65, 67,

116, 120, 163, 172, 175,

Florenz, Nationalmuseum

599.

458, 496, 498, 499, 588,

Frankfurt a. M., Kunst-

gewerbe-Museum 423, 578.

176, 180, 182, 186, 187, 193, 200, 201, 242, 251, 258, 260, 261, 275, 296, 298-307, 319, 326, 328 bis 330, 335, 336, 338 bis 346, 539, 540, 547—550, 552—555, 557, 558, Tafel XII, XIII, XV—XIX. Grabstein s. Friedhof. Grabturm 56, 304—307, 560, Granada, Alhambra 38, 39, 59, 107, 205-217, 431, 550, 551, 580, 597, Tafel V, VI. —, Generalife 39, 218, 551. Griechenland 13, 30, 43, 45, 602. Gulahek 59, 313, 561. Gumbed-i-Qabus 307, 561. Gurgan 315, 561. Gutschan 305, 560.

**H**adith 93, 95. Hadschi Malik 559. Haireddin 47, 555. el-Hakim s. Kairo. Hakim II. 135, 543, 550. Hama 23. Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe 426, 579. Hämmam s. Bäder. Hamza 98, 604, Tafel XXXVII. Han s. Karawanserei. Haram esch-Scherif (Tempelplatz) s. Jerusalem. Harim 34. Hariri 515, 602. Harun al-Raschid 24, 25. Hassan, Sultan 33, 177—179, 548. Hatra 14, 16, 17, 26, 122 bis 124, 126, 540, 541. Hauran 14, 22, 134, 542. Hedwigsgläser 85, 433, 580, 581. Hellenismus 14—16, 24 bis 28, 81, 89, 540—544. Helme 87, 464—466, 590 bis Herzfeld, Ernst 540, 545. Hettiter 12, 17, 41, 42. Hilani 12, 17. Hirah 25, 546. Hischam I. 550. — II. 567. Hisn Kaifa 590. Holz, Holzschnitzerei 27, 29, 31, 32, 35, 40, 48, 56, 57, 60, 63, 66, 67, 71, 73, 80, 88, 89, 94, 168, 199, 223, 477-493, 540, 545, 547, 550, 551, 554, 596—598, Tafel XXXIV, XXXV. Homs 23. Horchheim, Sammlung Raffauf 382, 570.

Humajun 63—65, 98, 336,

Husejn s. Sultan Husejn.

529, 562, 564, 603, 604.

Ibn el-Ahmar 38. Ibn Batutah 6o. Ibn Chaldun 87. Ibn Tulun s. Ahmed ibn Tulun. Ibrahim Adil Schah 64, 326, 562. Ibrahim ibn el-Aghlab 550. Ibrahim Edhem, Sultan 605. Ibrahim ibn Mehemet Riza 590. Ikhschididen 27. Ilchaniden 601. Ilderim Bajesid s. Bajesid I. Imam Riza s. Riza. Indien (Südasien) 9, 14, 16, 21, 32, 42, 49, 53, 54, 62 bis 67, 74, 79, 86, 88, 89, 93, 98—100, 319—362, 393, 477, 484, 529—535, 560, 562—566, 573, 596, 603—605, Tafel XV bis XIX, XXXVII.

Ferdinandeum

Innsbruck,

87, 462, 463, 590.

Iran 10, 16, 53, 56, 77, 82,

Irak 60, 73, 80, 88.

88, 89, 540.

Herat 53, 72, 77, 86, 95, 96, Isa I. 43, 239, 552. 98, 451, 452, 585, 586, 603. Isfahan 53—56, 59—61, 73—75, 77, 85, 109, 283, 287, 293, 296, 310-312, 421, 558, 559, 561, 578, Tafel XIV. —, Freitagsmoschee 53, 54, 109, 283, 293, 558, 559. —, Mausoleum Pir Bakran 296, 559. —, Medrese Schah Sultan Husejn 54, 287, 558, 560. -, Palast Tschihil-Sutun 59, 60, 310, 311, 561, Tafel XIV. -, Torbau Ali Kapu 60, 311, 312, 561. Iskander 568. Isker 591. Ismail Chan Rumi 66. Isnik 45, 83. —, Moscheen 45, 247, 554. 599.

Italien (s. a. Sizilien) 76, 82, 83, 497, 500, 572, 591, Itimad-ud-Dauleh 65, 344 bis 346, 564, 565, Tafel XIX. Iwan 16, 17, 28, 29, 32—35, 37, 43, 45—47, 54—56, 63, 122, 123, 232, 540, 541, 548, 549, 552, 558, 560.

Jemen (= Südarabien) 14, 15. Jeni Kaplidscha s. Brussa. Jeni Walide s. Konstantinopel. Jermak Timofejew 591. Jerusalem 21, 22, 28, 30, 143—145, 167, 545, 547, Tafel II. –, Damaskustor 30, 167, 547. —, Felsendom 22, 143—145, 545, Tafel II. Jezid II. 23. Jordan 14, 542, 545.

Joseph II. 595.

Jusuf I. 38.

Justinian 22, 545, 547.

Kaaba s. Mekka. Kai Kobad I. s. Ala ed-Din. Kairo 23, 25, 27-37, 58, 59, 75, 84—86, 88, 89, 94, 104—106, 148, 155—163, 171-191, 478-483, 489, 545-549, 567, 574, 581, 588, 589, 596, 598, 599, 601, Tafel III. —, Bibliothek 6or. —, Brunnen 35, 181, 549. Fatimidenpalast 32, 84, 478, 596. Grabmoscheen s. Moscheen. Kalifengräber 31, 34, 58, 172, 182, 186, 187, 548, 549. Khanka (Kloster) des Sultans Beibars II. 173, 548. Mausoleen: Kala'un 175, 176, 548. Sitta Nefisa 482, 483, 596. Tochter des Aschraf Barsbai 180, 548. Medresen: Abu Bekr-Mashar 35, 189, 549. el-Ezbek 185, 549. Sangar el-Gauli 33, 173, 548. Moscheen: Ahmed el-Bordeni 36, 191, 549. el-Akmar 29, 162, 547. Amr 23, 27, 148, 545. el-Ashar 28, 29, 35, 158, 181, 188, 546, 549. Barkuk 34, 182, 549. Beibars I. 31, 32, 104. el-Gijusch 30, 31, 163, 547. el-Hakim 28, 29, 31, 32, 106, 159, 160,

546, 547.

589.

Hassan 33, 34, 43,

105, 177—180, 548,

Kairo, Moscheen:

Ibn Tulun 27, 28, 104, 155—157, 546.

Kait Bai (Grabmoschee) 34, 105, 186, 187, 549.

Kait Bai (Stadtmoschee) 35, 188, 549, Tafel III.

Kala'un s. Muristan Kala'un.

Mohammed Ali 36, 190, 547, 549.

Mohammed Nassir 32, 171, 548.

el-Muajed 34, 183, 184, 548, 549.

Muristan Kala'un 32, 174-176, 548.

-, Museum 85, 478, 481 bis 483, 489, 502, 589, 596, 598, 599.

–, Stadttor Bab el-Futuch 31, 161, 547.

—, Zitadelle 30, 32, 36, 162, 171, 190, 547 bis 549.

Kairuan, Moschee des Sidi Okba 28, 37, 80, 81, 88, 105, 197—199, 404, 550, 576, 593.

Kait Bai 34, 35, 105, 186 bis 188, 546, 549, 589.

Kala'un 32, 174—176, 548. Kalifengräber s. Kairo.

Kanaudsch 66.

Kandahar 66.

Kanzel s. Mimbar.

Karamanen 43, 44, 238.

Karawanserei 43, 55, 61, 230, 231, 314, 552, 557, 561.

Karl V. 38, 551.

Karlsruhe, Landesmuseum 376, 569.

Kaschan 81.

Kaschmir 66, 484, 596.

Kaspisches Meer 53.

Kassel, Landesmuseum 437, 581.

Kastilien 575.

zessin von Polen 573.

Kaukasien (vgl. Azerbaidschan) 44, 56, 403, 575.

Kazwin, Freitagsmoschee 291, 292, 559.

Kemal ed-Din 555.

Keramik (s. auch Albarello, Fliesen, Lüster) 71, 72, 74, 79—83, 89, 404—432, 576 bis 580, Tafel XXIV bis XXVI.

Kerat, Signalturm 59, 309, 561.

Kerbela 546.

Khan-i-Khoreh s. Asadabad.

Khawanra 586.

Khosrau Dihlawi 521, 603. Khwadsche Kirmani 519, 603.

Kiblah 15, 22, 25, 28, 29, 31-34, 55, 79, 159, 171, 189, 191, 545, 549.

Kilidsch Arslan II. 552.

Kiöschk (s. auch Pavillon) 48, 64, 254, 267, 268, 555, 556, Tafel IX.

Kirchen, christliche 14, 21, 22, 30, 40, 46, 47, 84. Kirman 77.

Kirmanschah 541.

Kischmar, Grabturm 56, 57, 306, 560.

Kitschmas el-Ishaki 35.

Kiwam ed-din Schirazi 558,

Kleinasien 9, 29, 34, 41 bis 46, 49, 54, 56, 78, 79, 83, 88, 89, 228—240, 247 bis 252, 383, 396—398, 428, 485, 486, 552-554, 574, 579, 596, Tafel VIII.

Kodscha Kasim 556.

Kokand 597.

Köln, Sammlung Bourgeois 438, 581.

Konia 42, 43, 107, 228 bis 238, 485, 552, 596.

-, Bazartor 43, 233, 552, 553.

Katharina Konstanze, Prin- Konia, Indsche Minare 236, 237, 552.

> -, Medrese Kara Tai 107, 234, 235, 552.

—, — Sirtscheli 43, 107, 232, 552.

—, Moschee des Ala ed-Din 42, 43, 228, 229, 552.

-, — Dar ül-Hüffas 238, 552.

—, Museum 43, 233, 552, 553.

-, Rasthaus Sultan Han 43, 230, 231, 552.

-, Zitadelle 42, 228, 229, 552.

Konstantinopel (vgl. Byzanz) 9, 36, 45—49, 66, 75, 85, 97, 108, 109, 253 bis 265, 267—280, 549, 555—557, 574, 575, 588 bis 591, 596, 602, Tafel IX bis XI.

—, Bab i-Humajun s. Serai.

—, Bagdad-Kiöschk s. Serai.

-, Brunnen 49, 271—275, 556, 557.

—, Friedhöfe 49, 278, 279, 557.

—, Mausoleen s. Türben.

—, Moscheen:

Ahmed I. 47, 108, 265, 280, 544, 556, 557, Tafel XI.

Aja Sophia 46, 47, 280, 555, 557.

Atik Ali Pascha 47, 108.

Bajesid II. 47, 255, 555. Jeni Walide 263, 556.

Mihrima 47, 262, 556. Mohammed II. 46, 253,

555. Nur-i-Osmanije 280, 557, 601.

Rustem Pascha 264, 556. Schah Sadeh 47, 256,

555.

Suleiman I. 47, 48, 109, 257—260, 555, Tafel X.

Konstantinopel, Museum 125, 135, 241, 486, 541, 542, 553, 596.

—, Schatzkammer 461, 464,589, 590.

—, Serai 267—272, 555, 556.

—, Serai-Bibliothek 516, 517, 602.

—, Tschinili-Kiöschk 254, 555, Tafel IX.

—, Türbe des Schah Sadeh Mohammed 261, 555.

—, — Selims II. 602.

—, — Sultan Suleimans I. 258, 260, 555.

—, Wohnhäuser 48, 276, 277, 557.

Kopten 78, 88, 589, 596. Koran 9, 71, 87, 88, 93, 94, 460, 479, 489, 509—512, 553, 562, 581, 589, 590, 596, 598, 601, 602.

Kösem Mahpeiker 556.

Koutschum, Khan von Sibirien 591.

Krakau 581.

Kristall s. Glas.

Ktesiphon 14, 16, 24, 75, 128, 503, 541, 600.

Kuba 403, 575.

Kubbet-es-Sachra s. Jerusalem, Felsendom.

Kufa 14, 15, 25.

Kufi 29, 56, 72, 75, 79, 84, 86, 94, 241, 302, 369, 505, 509, 551, 553, 559, 560, 568, 577, 580, 583—589, 596, 601.

Kulbarga 63.

Kundscha-Urgendsch 56. Kupferarbeiten 462, 463, 590.

Kuppel 17, 21, 22, 24, 28, 30—33, 35, 37—39, 43 bis 45, 47, 48, 54, 55, 57—60, 62—64, 66, 128, 129, 143, 157, 172, 173, 177, 182, 186, 187, 190, 193, 203, 216, 234—236, 238, 247, 249, 256, 257, 260—263, 265, 266, 271, 280, 299 bis

301, 303, 325—329, 335, 336, 342, 348, 356, 357, 541, 545, 546, 548, 549, 552, 554—558, 560, 562 bis 566, Tafel II, XII, XIII, XVII.

Kuppelgrab s. Grabbau.
Kursi 88, 489, 598.
Kusseir Amra 23, 24, 46, 73, 93, 146, 147, 545.
Kutahia 83, 428, 579.
Kuttab 549.
Kuttub ed-din 562.
Kuttub Minar s. Delhi.
Kuwwät-ul-Islam-Moschee s.
Delhi.

Ladschin 27, 546.
Lahore 63, 65, 67.
Lakhmiden 25.
Lederarbeiten 94, 95, 506
bis 508, 536, 601, 605.
Leila (Prinzessin) 374, 568.
Leipzig, Kunstgewerbemuseum 522, 523, 603.
—, Stadtbibliothek 511,

601.
Leningrad, Eremitage 86,
442, 444—447, 451, 452,
455, 474, 475, 583—585,
587,591,594,TafelXXXII.

—, Staatsbibliothek 525 bis 527, 533, 534, 603—605. Leopold I. 580.

Liebel, J. G. 595.

London, British Museum135, 515, 524, 531, 542, 602 bis 604.

—, Victoria and Albert Museum 98, 369, 373, 418, 568, 578, 587.

—, Sammlung Harding 427, 579.

—, — Quaritch 529, 604. —, — Read 535, 605.

Ludwig I., König vonBayern

Ludwig, Markgraf von Baden 569.

Ludwig Philipp, Pfalzgraf 580.

Lüster 71, 80—84, 404, 406 bis 409, 412, 417, 420, 422, 424, 428—432, 576—580. Luxor 406, 576.

Mabchara 548.

Madani, Moscheetür 484,596. Madrid, Academia de la Historia 366, 567.

Madschlis 73.

Madschnun (Dichter) 374, 568.

Maghrebi(schrift) 94, 510, 601.

Maghrib (Nordafrika) 9, 14, 27, 37—40, 54, 59, 74, 94, 197—201, 404, 550, 576, 601.

Mahmud von Ghazna 29, 53, 54, 88, 308, 477, 561, 596. Mahmud Tschelebi 247, 554. Mailand, Museo Poldi Pezzoli 468, 592.

Majolika s. Keramik.

Makamen 602.

Maksura 38, 202.

Malaga 84, 428, 430, 431, 580.

Malik Afdal 588.

Malik ed-Daher 547.

Malik es-Salih 586.

Malik Schah 54, 558.

Malta 593.

Malva 63.

Malwija 25, 149, 545.

Mamallapuram 562.

Mamluken 31—36, 41, 54, 58, 74, 82, 86, 171—194, 548, 549, 567, 581, 588, 589, 593, 601.

Manara (s. auch Minaret) 59. Mandu 63.

Manichäer 93.

137

al-Mansur 24, 550.

Margaretha Theresia von Spanien 580.

Marokko (s. a. Meknes, Merrakesch) 79, 371, 550, 551, 568.

Martin, F. R., Sammlung 508, 510, 514, 521, 601 bis 603.

Masenderan 56, 59. el-Masri 83.

Maurische Kunst 37, 39, 84, 598.

Mausoleum s. Grabbau. Medina 73.

Medrese 17, 30-35, 42, 43, 45, 54, 55, 61, 168, 173, 185, 189, 232, 234, 235, 285—287, 547—549, 552, 556, 558.

Mehmed IV. 556.

Mekka 9, 15, 21, 22, 139, 544. Meknes, Stadttor 40, 551, Tafel VII.

Merrakesch 38, 200, 201, 550. Merw 72.

Meschhed 30, 55, 288, 290, 295, 298, 299, 558--560, Tafel XII.

—, Heiligtum des Imam Riza 290, 295, 559.

—, Masdschid-i-Schah 55, 288, 558.

—, Mausoleum des Chodscha Rabi 298, 299, 559, Tafel XII.

—, Musalla 55, 288, 559. Mesopotamien 14, 21, 25 bis 27, 29, 42, 44, 75, 79, 80, 82, 89, 122—128, 149 bis 152, 241-243, 405-409, 424, 450, 453, 460, 462, 463, 501, 503, 509, 511, 514, 515, 540, 541, 545, 546, 553, 576, 579, 582, 585—587, 589, 590, 599, 601, 602.

Metallarbeiten (s. auch Bronze-, Gold-, Silberarbeiten) 16, 71, 73, 82, 85 bis 89, 442—476, 583—595.

Michael Romanow 592.

Michelangelo 49.

Mihrab 15, 22, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 55, 56, 64, 80, 168, 200, 202, 203, 242, 264, 284, 293, 295, 482, 483, 546—548, 550, 553, 556, 558, 559, 563, 596, Tafel III.

stantinopel.

Mihr Tschand 532, 605.

Mimbar 15, 37, 56, 80, 88, 199, 295, 546, 550, 559, Tafel III.

Minai-Technik 81, 416, 577. Minaret 21, 25, 27—30, 32 bis 35, 37, 42, 44, 45, 48, 54, 58, 59, 66, 67, 106, 149, 157, 162, 164, 165, 171 bis 174, 177, 182, 186, 188, 190, 194, 197, 204, 227, 236, 247-249, 256, 257, 262, 263, 265, 266, 280, 286, 288, 308, 309, 319 bis 321, 338, 342, 356, 357, 544-550, 552, 554-557, 560—562, 564, 565, Tafel XVII.

Ming 76, 570.

Miniaturmalerei 53, 59, 73, 75-77, 81, 93-100, 514 bis 535, 598, 602—605, Tafel XXXVI, XXXVII.

Minutschehr 551.

Mir Saijid Ali 98, 524, 603. Mirza Ghiyas Bey 564. Mischwar 60.

Möbel 75, 87, 489, 598.

Mohammed, Prophet 9, 14, 15, 22, 24, 34, 73, 93, 545, 604.

-, Sohn des Kait Bai 593.

– I. 554·

— II. 46, 253, 555, 556.

— V. 38.

— Adil Schah 329, 563.

— Ali 36, 190, 547, 549.

— ben 'Absun 586.

— ibn el-Hadsch 552.

- Khan, Sultan 251, 554.

— Nassir 32, 171, 547, 548, 567.

— Schah 330, 563.

— Sultan Mirza 560.

— Uldschajtu Chodabende 58, 300, 559, 560, 601. Mokattam-Gebirge 30, 31,

547, 548.

Mihrima-Moschee s. Kon- Mongolen 12, 42, 53, 54, 56, 58, 66, 80, 81, 86, 87, 95, 96, 476, 552, 578, 592, 595,

> Mosaik 21, 22, 34, 55, 56, 59, 65, 66, 73, 82, 93, 141, 145, 290, 544, 545, 559, Tafel XVIII, XIX.

> Moschee (vgl. die einzelnen Orte) 15, 21, 23—25, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 53—56, 63, 65—67, 543—559, 561—566.

> Moskau, Rüstkammer 379, 569.

> -, Staatliches Museum 372, 375, 380, 466, 467, 475, 568, 569, 588, 591, 592, 595, Tafel XX, XXXIII. Mossul 86, 242, 453, 553, 582, 586.

Mount Abu 563.

Mschatta 17, 25, 26, 73, 88, 103, 136, 543, 546, Tafel I. el-Muajed 34, 183, 184, 548, 549.

Mudejar 39, 550.

Muhammed s. Mohammed. el-Muizz 546.

Mukarnas s. Stalaktiten.

Mulay Ismail 551.

Multan 66.

Mumine Chatun 56, 304, 560. Mumtaz-i-Mahal 65, 564.

München, Armeemuseum 476, 595.

—, Residenzmuseum 391, 572.

—, Völkerkunde-Museum 453, 584, 586, Tafel XXX. Murad I. 45, 554.

— II. 45, 108, 554.

— III. 555.

— IV. 556.

Murcia 597.

Muristan (vgl. Kairo) 548. Musalla 15, 55, 59, 289,

al-Mutadid 25.

559.

Mutawakkil 25, 545, 576.

Muwakkar 23.

Nachtschewan, Mausoleum 56, 57, 82, 304, 560. Naksch-i-Rustem, Felsgräber 116, 120, 131, 539, 540, 542. Napoleon I. 30, 547. Narbada 63.

Naskhi 72, 84, 86, 94, 242, 296, 553, 559, 578—582, 586—590, 593, 597.

Näsby, Sammlung Lamm 394, 456, 572, 573, 588, 597.

Nasibin 241, 553.

Natalie Kyrillowna, Zarin 588.

Nayin, Moschee 53, 284, 558. Neiße 581.

New York, Metropolitan Museum 488, 597.

-, Sammlung Kelekian 377, 406, 427, 569, 576, 579.

—, — Kevorkian 414, 577, 578, Tafel XXIV, XXVI. —, — Morgan 528, 604.

Nicäa s. Isnik.

Nikephoras Phokas 547. Nilufer Chatun 45.

Nischapur 72.

Nizami 524, 603.

Noguldunwände 60, 79, 312,

Nomaden 9—12, 16, 22, 23, 26, 30, 41, 44, 46, 48, 53, 56, 71, 73-75, 82, 93, 96. Nordafrika s. Maghrib.

Normannen 40, 89. Nur Dschehan 65.

Nur ed-Din 30, 547.

Nur Mahal 564.

Oasenkultur 9—11, 30, 35, 41, 93.

Obeidallah ibn el-Habhab 550.

Ocheidir s. Ukheidir. d'Ohson, M. 139, 544.

Olifanthörner 500, 599. Omaijaden 21-24, 26, 27, 39, 93, 139—148, 544, 545, 550.

Omar 21.

Ortokiden 44, 87, 241, 590. Osmanen s. Türken. Ostasien s. China.

s.

Ostpersien (Churasan) Persien.

Paitak-Paß 121, 540.

Palastbau 12, 13, 16, 17, 21, 23-29, 33, 38-42, 44, 48, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 84, 93, 104, 116—119, 122 bis 124, 126, 128, 129, 136, 150-152, 206-222, 224, 310, 311, 313, 316, 332 bis 334, 337, 347, 349-355, 358, 359, 362, 539—541, 543, 546, 550—553, 556, 561, 563—566, Tafel V, VI, XIV.

Palästina s. Jerusalem, Syrien.

Palencia 575.

Palermo 40, 50, 59, 89.

-, Cappella Palatina 40, 223, 551, 598, Tafel XXXV. -, Museum 430, 580.

Pandua 63.

Päntsch Mahal s. Fathpur Sikri.

Paris, Bibliothèque Nationale 443, 528, 583, 601, 604.

--, Louvre 115, 367, 433, 500, 539, 567, 580, 599.

-, Musée des Arts Décoratives 519, 603.

—, Sammlung Bacri Frères 371, 382, 568, 570.

—, — Bourgeois 576.

–, – Brauer 579.

—, — Canessa 423, 578.

—, — Indjoudjan Frères 569.

—, — Peytel 456, 507, 587, 601.

—, — Stora 579, 580.

Parther 13, 14, 16, 17, 24, 26, 75, 121—127, 540 bis 543.

Pasargadae, Grab des Cyrus 13, 120, 540.

Pathanen 62, 63, 560.

Pavillon (vgl. Kiöschk) 17, 48, 49, 59, 60, 64, 65, 347, 562, 564, 565, Tafel V.

Persepolis 12, 13, 116—119,

539, 540, 542. Perser, Persien 9—14, 16, 17, 21, 23, 25—34, 41—45, 48, 49, 53—65, 71, 72, 74—76, 78—89, 95—98, 100, 283 bis 285, 287—296, 298, 299, 301—303, 305—307, 309—316, 365, 367, 372 bis 379, 381, 384—392, 408, 410-422, 443-449, 451, 452, 457, 464, 466 bis 469, 474—476, 487, 504, 505, 507, 508, 513, 516, 518—528, 540, 541, 552, 553, 558—561, 565, 567 bis 573, 575, 577, 578, 583 bis 585, 587, 588, 590 bis 595, 597, 600—604, Tafel XII, XIV, XX—XXVI, XXXII.

Peter Alexejewitsch 592.

Peter der Grausame 551.

Peter der Große 571, 588.

Philipp Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz 573.

Pir Bakran s. Isfahan.

Pisa, Campo Santo 585, Tafel XXXI.

Pluviale 368, 567.

Polen 78, 572.

Portal s. Torbau.

Prag 595.

Purana Kila s. Delhi.

Qälä-i-Bist 297, 559.

Rabat 38.

Radkan 56, 305, 560.

Raghes 16, 74, 80, 81, 89, 412-414, 416, 417, 577, 578, Tafel XXIV—XXVI.

Rajputana 98.

Rakka 25, 80, 407—409, 576, 579, 589.

Ramleh 22, 165, 547. Rassuliden 588.

Rasthaus s. Karawanserei. Riwak 25. Riza, Imam 290, 295, 559, 560. Riza Abbasi 98, 559, 604. Roger II. 551. Rohoncz, Sammlung Thyssen 390, 572. Rom 48, 64, 563. —, Sammlung Imbert 414, 577. Rückert, Friedrich 602. Rußland (vgl. Leningrad, Moskau) 66, 591. Rustem 522, 603. Rustem Pascha 262, 554, 556.

Saad Allah 531, 604. Saadi 523, 603. Saaditen-Mausoleum s. Merrakesch. Saba, Sabäer 14, 15, 542. Sadeler, Daniel 595. Safernameh 520, 603. Saffariden 53. Sahsaram, Mausoleum 62, 64, 65, 328, 562. Saijid Ali 98, 524, 603. Sajenderud 61. Salach ed-Din (Saladin) 30, 545, 547. Samaniden 53. Samarkand 53—55, 58, 95, 286, 558, 560. -, Mausoleum Timurs 560, Tafel XIII. —, Medrese des Ulugh Beg 54, 286, 558. Samarra 25—27, 80, 149, 150, 541, 545, 559, 576. Sammeh 134, 542. Sangar ibn Abdallah 33. Sarachs, Kuppelgrab 58, 301, 560. Sarvistan, Palast 17, 55, 57, 128, 129, 541. Sasaniden 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 30, 55, 57, 71, 74—76, 81, 86, 87, 89, 128—133, 442, 539, 541 bis 543, 546, 568, 576, 583, 584.

Schah Alam 319, 562. — Dschehan 63, 65—67, 99, 564-566. - Rukh 559. — Sadeh s. Konstantinopel. - Safi 559. — Sultan Husein s. Sultan Husejn. Tahmasp s. Tahmasp. Schahnameh 522, 527, 602 bis 604. Schapur I. 541. Scharifen 550. Scharkiden 63. Schattenspielfiguren 95, 536, 605. Scheiden 87 472-475. Schems ed-Din 552. Scher Schah 62, 64, 65, 328, 562.

Schagaret ed-Dur 31.

Schitten 9, 62, 89, 95. Schilde 88, 467—470, 592, 593. Schir Ali 603. Schiraz 59, 66, 73, 77, 316, 561. Schirin 603. Schirwanschah Halil-ullah Schloßbau s. Palastbau, Wüstenschlösser. Schnitzereien s. Holz, Zierbretter. Schrift, Schriftfriese (vgl. Kufi, Naskhi, Tsuluts, Tumar) 29, 32-34, 44, 46,

48, 56, 58, 59, 72, 73, 79, 81, 86, 94, 96, 135, 180, 214, 215, 241, 242, 251, 252, 272, 273, 296, 302, 366-368, 371, 422, 452, 461, 505, 509—513, 522, 523, 548, 554, 557, 559, 560, 562, 577. Schwerter 87, 476, 595. Sebil s. Brunnen. Sebzewar 59, 309, 561. Sefewiden 17, 54, 59, 60, 65, 72, 74, 82, 84, 85, 97, 561, 578, 601.

Seldschuken 29, 31, 41—44, 53—56, 58, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 93, 227—237, 239, 240, 242, 243, 551-554, 559, 583, 585, 590, 597, 600. Seleukia 16. Selim I. 47, 593. — II. 266, 556. Selim Chishti 335, 563. Sengbest, Kuppelgrab 57, 58, 302, 303, 560. Serai s. Konstantinopel.

Seringapatam, Gartenpalast 362, 566.

Sevilla, Alcazar 39, 219 bis 222, 224, 551. –, Giralda 204, 550. Sibirien 591, 592. Sidi Okba (s. a. Kairuan)

Siegesturm 308, 561. Signalturm 309, 561. Sikandra, Mausoleum Akbars 63, 65, 338—340, 343, 564, Tafel XVI.

Silberarbeiten 16, 60, 71, 73, 81, 85—89, 442, 443, 451 bis 454, 456, 457, 461, 465, 469, 583, 586—589, 591 bis 595, 599.

Simurg 517, 602. Sinan 47—49, 555, 556. Sistan s. Afghanistan. Sitta Nefisa s. Kairo. Sitta Rokaja 31. Siwas 42, 240, 552.

Sizilien 9, 40, 89, 223, 369, 370, 494, 495, 498—500, 502, 551, 568, 598—601, Tafel XXXV.

Skutari s. Konstantinopel. Spanien 9, 14, 26, 37—40, 54, 59, 74, 79, 80, 83, 84, 89, 93, 94, 107, 135, 202 bis 222, 224, 366, 370, 371, 402, 428—432, 496, 510, 550, 551, 567, 568, 575, 580, 593, 599, 601, Tafel IV—VI, XXXIV. Stadttore s. Torbau.

Stahlarbeiten 464, 466, 467, 471-476, 590-595. Stalaktiten (Mukarnas) 29, 32-34, 39, 40, 46, 48, 56, 59, 64, 216, 547, 551. Stoffe 16, 60, 71, 73, 74, 76, 77, 133, 365—382, 567 bis 570, Tafel XX—XXII. Streitbeile 87, 471, 593. Stuck 16, 21, 26, 29, 31—34, 39, 56, 89, 127, 150, 151, 180, 214, 215, 241, 284, 293, 294, 296, 503—505, 541, 545—548, 550, 553, 557—559, 597, 600. Stupen 58. Sufi 548, 559. Suleiman I., der Große 47, 257-260, 554-556. —II. 545, 555, 593. Suleiman Schah 559. Sultan Ali von Meschhed Sultan Han, Rasthaus, s. Konia. Sultan Husejn, Schah 54, 287, 558. Sultan Mohammed (Maler) 97, 98, 525, 526, 603, Sultanabad 81, 414, 577. Sultanije, Mausoleum 58, 300, 559, 560, 601. Sunna, Sunniten 9, 42, 54, 55, 62, 65, 84, 93, 594. Susa 12, 115, 539. Syrien (und Palästina) 9, 14, 21-24, 26, 27, 29, 30, 33 bis 36, 41, 43, 49, 66, 71, 74, 78, 82, 83, 85, 86, 140 bis 147, 164—168, 192 bis 194, 368, 417, 423, 424, 436-441, 454, 456, 490 bis 493, 542, 544, 545, 547, 549, 552, 567, 578, 579, 581, 582, 586—588, 593, 598, Tafel II, XXIX.

Täbris, blaue Moschee 55, 289, 559, 603, 604. Tadsch Mahal s. Agra. Tafha 134, 542. Tahiriden 53. Tahmasp, Schah 97, 525, 590, 603, 604. Tak-i-bostan 16, 87, 130, 132, 133, 541, 542. Tak Eiwan s. Eiwan-i-Kercha. Tak-i-Girra 16, 121, 540. Tak-i-Kisra 17, 75, 128, 541. Talik 597. Tataren 34. Tatschara 539. Teheran 59, 60, 80, 291, 292, 313, 559, 561. Teppiche 10, 16, 48, 60, 71 bis 79, 383—403, 570 bis 575, 598, Tafel XXIII. Terhan Hadschie 556. Textilkunst s. Stoffe, Teppiche. Tiamat 117, 539. Tiflis 76, 403, 575, 585. Tigris 25, 80, 86. Timur 94, 558, 560, 603. Timuriden 54, 59, 82, 89, 595. Tipu Sahib 566. Tlemçen 38. Top Hane s. Konstantinopel. Top Kapu Serai s. Konstantinopel.

Torbau (Portal) 13, 17, 28 bis 31, 33, 34, 38, 40, 42 bis 44, 46, 48, 60, 62—66, 118, 160—162, 167, 171, 179, 184, 206, 211, 237, 240, 243, 244, 252, 259, 271, 292, 297, 311, 325, 331—333, 338, 341, 344, 539, 540, 548, 551—553, Tafel VII, VIII.

Toskana 550.
Transoxanien 14, 53, 558.
Tripolis 593.
Tschakravartin 65.
Tschekirgue s. Brussa.
Tscherkessen 31, 34—36, 180
bis 194, 548, 549.
Tschihil Sutun s. Isfahan.

Tschinili-Kiöschk s. Konstantinopel. Tsuluts 94, 582, 589, 596. Tuchersche Sammlung 401, Tughlakabad, Mausoleum 62, 64, 328, 563. Tuluniden 27—29, 83, 155 bis 157, 546. Tumar 86, 94, 511, 581, 588, 589, 602. Tunis, Moschee ez-Zituna 37, 197, 550. Turan 559. Türbe s. Grabbau. Turbet-i-Scheich Dscham 283, 294, 558, 559. Türen 48, 477, 484—488, 596, 597. Türkei, Türken 9, 10, 12, 13, 26, 27, 29-33, 35, 36, 41 bis 49, 53, 54, 56, 58, 71, 74, 78, 79, 81—83, 85, 88, 89, 95, 97, 253—280, 380, 382, 399—401, 426, 427, 465, 470, 472, 473, 512, 569, 574, 575, 579, 588, 589, 591—594, 598, 602, Tafel IX—XI, XXVII. XXXIII. Turkestan 43, 53, 54, 58, 81,

Turkestall 43, 53, 54, 56, 61, 82, 86, 88, 95, 96, 286, 446, 447, 488, 517, 585, 602, Tafel XIII.

Turkomanen s. Mamluken.

Turm (vgl. Minaret) 13, 22, 25, 28, 29, 42, 44, 58, 59, 66, 120, 149, 164, 165, 174, 197, 204, 227, 228, 304 bis 309, 540, 560, 561.

Tus 43, 58, 301, 560, 563.

Uccle, Sammlung van Gelder 429, 580.
Uhland, Ludwig 85.
Ukheidir 25, 152, 546.
Ulugh Beg 54, 286, 558.
Urgendsch 56.
Uschak 396, 397, 574.
Ustad Isa 66.
Ustad Mohammedi 98.

Vahneb 56. Valencia 84, 429, 432, 580. Venedig 78, 85, 379, 569. Veramin 81, 420, 578. Vihara 54, 63, 65, 564. Vorderasien s. Armenien, Kleinasien, Mesopotamien, Syrien.

Waffen 87, 88, 99, 464-476, 590-595. Walid I. 21, 544. Wandmalerei 23, 59, 60, 93, 147, 545. Wanddekoration, Wandverkleidung 39, 48, 63, 73, 74, 81, 82, 150, 151, 201, 224, 269, 270, 343, 346, 490-493, 545, 550, 551, 556, 564, 565, 598, Tafel XII, XIX. Warahran II. 542. Westturkestan s. Turkestan. Wien 569, 571.

595.

- -, Kunsthistorisches Museum 66, 77, 469—473, 476, 580, 592—595, Tafel XXVIII.
- —, Museum für Völkerkunde 439, 581, 582.
- —, Nationalbibliothek 514, 515, 602.
- -, Österreichisches Museum 384, 385, 389, 393, 395, 399, 570—574, 578, 604, Tafel XXII, XXIII, XXVII, XXXVII.
- —, St. Stephan, Domschatz 440, 582.
- —, Sammlung Figdor 569, 572, Tafel XXI.
- —, Liechtenstein 392, 573. —, — Schwarzenberg 386, 571.
- Würzburg, Domkapitel 494,

Wien, Heeresmuseum 476, Wüstenschlösser (Badien) 17, 23, 136, 543, 546, Tafel I.

> Xerxes 13, 118, 119, 539, 540.

Zagros-Gebirge 540. Zahir, Imam 545. Zaragoza 38. Zelt 56, 57, 73, 75. Zendjan 586. Zentralasien (vgl. Turkestan) 41, 42, 53, 58, 66, 75, 81, 82, 86, 367, 553, 567. Ziadet Allah 550. Ziegelbau 13, 27, 28, 31, 43, 55—59, 63, 81, 82, 126, 283, 290, 297, 302-312, 541, 552, 558—561. Zierbretter 478, 480, 481, 501, 596, 599. Zijariden 53. Zikkurat 25, 545.

Zoroaster 542.

Beachten Sie bitte die folgenden Seiten!

# DIE PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

Band I (2. Auflage)

#### Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit

Von Eckart von Sydow

84 Seiten Text, 78 Seiten Katalog und Register, 403 Seiten Abbildungen, 12 Kupfertiefdruck- und 12 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 45 Mark, in Halbleder 50 Mark

Band II (2. Auflage)

#### Die Kunst des alten Orients

Von Heinrich Schäfer und Walter Andrae

168 Seiten Text, 126 Seiten Katalog und Register, etwa 780 Abbildungen, 24 Kupfertiefdruck- und 12 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 45 Mark, in Halbleder 50 Mark

Band III (2. Auflage)

### Die Kunst der Antike (Hellas und Rom)

Von Gerhart Rodenwaldt

88 Seiten Text, 52 Seiten Katalog und Register, etwa 600 Abbildungen, 28 Kupfertiefdruck- und 15 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

Band IV (2. Auflage)

### Die Kunst Indiens, Chinas und Japans

Von Otto Fischer

138 Seiten Text, 62 Seiten Katalog und Register, etwa 500 Abbildungen, 28 Kupfertiefdruck- und 17 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

Band V (2. Auflage)

### Die Kunst des Islam

Von Heinrich Glück (†) und Ernst Diez

110 Seiten Text, 80 Seiten Katalog und Register, 520 Abbildungen, 24 Kupfertiefdruck- und 13 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 45 Mark, in Halbleder 50 Mark

#### Band VI

## Die Kunst des frühen Mittelalters

Von Max Hauttmann (†)

148 Seiten Text, 68 Seiten Katalog und Register, über 600 Abbildungen, 32 Kupfertiefdruck- und 12 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 55 Mark, in Halbleder 60 Mark

Band VII (2. Auflage)

#### Die Kunst der Gotik

Von Hans Karlinger

138 Seiten Text, 72 Seiten Katalog und Register, 558 Abbildungen, 32 Kupfertiefdruck- und 14 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 48 Mark, in Halbleder 52 Mark

# IM PROPYLÄEN-VERLAG / BERLIN

## DIE PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

Band VIII (3. Auflage)

#### Die Kunst der Frührenaissance in Italien

Von Wilhelm von Bode (†)

156 Seiten Text, 34 Seiten Katalog und Register, 456 Abbildungen, 22 Kupfertiefdrucktafeln, 12 mehrfarbige und 7 Offsettafeln. In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

Band IX (2. Auflage)

#### Die Kunst der Hochrenaissance in Italien

Von Paul Schubring

105 Seiten Text, 36 Seiten Katalog und Register, 536 Abbildungen, 23 Kupfertiefdruck- und 26 mchrfarbige Tafeln. In Halbleinen 45 Mark, in Halbleder 50 Mark

#### Band X

Die Kunst der Renaissance in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich usw.

Von Gustav Glück

94 Seiten Text, 52 Seiten Katalog und Register, 550 Abbildungen, 19 Kupfertiefdrucktafeln, 21 mehrfarbige Tafeln und 8 zum Teil mehrfarbige Offsettafeln.
In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

Band XI (2. Auflage)

#### Die Kunst des Barock

Von Werner Weisbach

114 Seiten Text, 48 Seiten Katalog und Register, über 400 Abbildungen, 24 Kupfertiefdrucktafeln, 5 mehrfarbige und 15 Offsettafeln. In Halbleinen 48 Mark, in Halbleder 52 Mark

Band XII (3. Auflage)

#### Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts

Von Max J. Friedländer

44 Seiten Text, 22 Seiten Katalog und Register, 266 Abbildungen, 26 Kupfertiefdrucktafeln, 14 mehrfarbige und 8 Offsettafeln. In Halbleinen 38 Mark, in Halbleder 42 Mark

#### Band XIII

#### Die Kunst des Rokoko

Von Max Osborn

123 Seiten Text, 55 Seiten Katalog und Register, 487 Abbildungen, 24 Kupfertiefdrucktafeln, 28 mehrfarbige und Offsettafeln. In Halbleinen 55 Mark, in Halbleder 60 Mark

Band XIV (2. Auflage)

### Die Kunst des Klassizismus und der Romantik

Von Gustav Pauli

141 Seiten Text, 34 Seiten Katalog und Register, 347 Abbildungen, 24 Kupfertiefdrucktafeln, 11 mehrfarbige und 8 Offsettafeln. In Halbleinen 48 Mark, in Halbleder 52 Mark

# IMPROPYLÄEN-VERLAG/BERLIN

# DIE PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

Band XV (2. Auflage)

Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert

Von Emil Waldmann

179 Seiten Text, 45 Seiten Katalog und Register, 410 Abbildungen, 20 Kupfertiefdrucktafeln, 20 mehrfarbige und 10 Offsettafeln. In Halbleinen 50 Mark, in
Halbleder 55 Mark

Band XVI (3. Auflage)

Die Kunst des 20. Jahrhunderts

Von Carl Einstein

208 Seiten Text, 387 Abbildungen, 20 Kupfertiefdruck- und 20 mehrfarbige Tafeln. In Halbleinen 48 Mark, in Halbleder 52 Mark

### ERGÄNZUNGSBÄNDE ZUR PROPYLÄEN-KUNSTGESCHICHTE

## Geschichte der graphischen Kunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart

Von Elfried Bock

122 Seiten Text, 57 Seiten Katalog und Register, über 600 Abbildungen und \*35 Tafeln in Kupfer-, Offset- und Buchdruck, wovon 15 farbig. In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

# Die Baukunst der neuesten Zeit (2. veränderte Auflage)

Von Gustav Adolf Platz

199 Seiten Text, 42 Seiten Katalog und Register, 55 Seiten Grundrisse, Pläne und Entwürfe, 450 Abbildungen, 20 Kupfertiefdruck- und 8 farbige Tafeln. In Halbleinen 45 Mark, in Halbleder 50 Mark

# Kunstgeschichte des Möbels (3. veränderte Auflage)

Von Adolf Feulner

830 Seiten Text, 664 Abbildungen, 16 Kupfertiefdrucktafeln und 9 Farbentafeln. In Halbleinen 50 Mark, in Halbleder 55 Mark

#### Kunst und Kultur von Peru

Von Max Schmidt

122 Seiten Text, 44 Seiten Katalog und Register, 831 Abbildungen und 18 farbige Tafeln. In Halbleinen 55 Mark, in Halbleder 60 Mark

## Die Architektur der deutschen Renaissance

Von Carl Horst

327 Seiten Text, 217 Abbildungen und 16 Kupfertiefdrucktafeln. In Halbleinen 28 Mark, in Halbleder 32 Mark

# IMPROPYLÄEN-VERLAG/BERLIN







Date Due

| 199                   | RR YM LAND              |
|-----------------------|-------------------------|
| T. J. BATA            |                         |
| 'APR 6 1971           | APR 1 9 1983            |
|                       | * + 11                  |
| Jo Jo BAFA            | JAN 3 0 1996            |
| 15-10                 |                         |
| T. J. BATA            |                         |
| APR ( 1)1974          |                         |
|                       | 0 1990                  |
| AUG 1 6 1971          | FEB 0 1 1996            |
| NOW 1878              | JAN 2 5 1883            |
| 11/2 2 3              |                         |
|                       |                         |
|                       |                         |
| <b>bd</b> CAT. NO. 2: | 3 233 PRINTED IN U.S.A. |



N6260 .G6 Markon Gluck, Heinrich Die kunst des Islam

155UED TO
99873

Alig 4 8 1971 Pm. Jakob

99873

